

### Die Schriften

des

Maldschulmeisters.



## Die Schriffen

bes

# Maldschulmeisters.

Berausgegeben

von

p. K. Rofegger.



Dreizehnte, neu burchgeschene und verbefferte Auflage.

Wien. Peft. Leipzig. A. Hartleben's Verlag. 1893. (Mie Rechte vorbehalten.)

834R72

The state of the s

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die zahlreichen Ausgaben von Rosegger's Schriften unterschiede Eintheitung haben, so daß die verschiedenen Auflagen eines Werkes inhaltlich nicht immer gleich sind. Mit jeder nenen Ausgabe und Aufslage wird eine zwedmäßigere Eintheilung und größere Bolfftanbigkeit angestrebt. Wer sich mehrere Werke von P. K. Rosegger anschafft, der möge darauf sehen, daß dieselben der gleichen Collectiv-Ausgabe angehören. Deg nach Winkelsteg.

Diese Worte standen am Holzarm. Aber der Regen hatte die altsörmigen Buchstaben schier verwaschen und der Balken selbst wackelte im Wind. Ringsum ist struppiger Tannenwald; über demselben stehen ein paar uralte Lärchen empor, deren kahles Geäste weit hineinragt in den Himmel. In der Tiese einer selsigen Schlucht braust Gewässer. Unzähligemale führt die alte Bergstraße auf schiesen, halb eingesunkenen Holzbrücken über diesen Alpenbach, die da herein, wo der Bergwald rechts sich lichtet und zwischen den Wipfeln zum erstenmale die Elesscher niederleuchten auf den Wanderer, der aus bebölkerten Gegenden kommt.

Der Wildbach gießt von ben Gletschern her. Die Straße aber wendet fich links, milberen Balbgeländen 3u, um nach Deben und Wildniffen endlich wieder in

belebte Ortschaften einzuziehen. Das Flußgebiet entlang auswärts zieht nur ein verschwemmter steiniger Hohlsweg, über welchen der Sturm Fichtenbäume geworfen hatte, die nun seit Jahrzehnten lehnen und dorren-

Hier am Scheidewege auf einem Felsen stand ein hohes hölzernes Kreuz mit drei Querbalten und den bilblich dargestellten Marterwerfzeugen aus der heiligen. Leidensgeschichte, als: Speer, Schwammstab, Zauge, Hammer und den drei Nägeln. Das Holz war wettergrau und bemooft. Eng daneben stand der Balten mit dem Arme und der Jnschrift: "Weg nach Winkelsteg".

Dieses Zeichen wies ben verwahrloften steinigen, mit Holzbrüchen verlegten Weg — gegen das enge Hochthal, in deffen hintergrunde die Schneefelder liegen. In fernster Höhe, über den sanft sich hinziehenden Schneetüchern, ragt ein grauer Kegel auf, an dessen Spige so gern Nebelssocen hängen.

Ich saß auf einem Felsblod neben dem Kreuze und blidte zu jener granen Spite empor. Das war ber weit und breit berühmte und berüchtigte grane Zahn — das Ziel meiner Gebirgsreise.

Als ich so basaß, hauchte jenes Gefühl burch meine Seele, von dem kein Mensch zu sagen weiß, wie es entsteht, was es bedeutet und warum es so sehr das Herz beklemmt, gleichsam mit einem Panzer der Ergebung umgürtet, auf daß es gerüstet sei gegen ein Etwas, das kommen muß. Ahnung nennen wir den wundersamen Hauch.

Ich hätte vielleicht noch länger geruht auf dem Steine und dem Tosen des Wildwassers gelauscht; allein mir schien, als strecke sich der Holzarm immer länger und länger aus, und zum Mahnrufe wursen mir die Worte: "Weg nach Winkelsteg".

Und wahrhaftig, als ich mich erhob, ba fah ich, baß mein Schatten schon ein gut Stück länger war, als ich selbst. Und wer weiß, wie weit ab es noch lag, bas letzte und kleinste Dorf Winkelsteg.

Ich ging rasch und sah nicht viel um. Ich merkte nur, daß die Wildniß immer größer werde. Rehe hörte ich röhren im Walde, Geier hörte ich pfeisen in der Luft. Es begann zu dunkeln, und es war noch nicht Zeit zum Nachten. Ueber dem Felse gebirge lag ein Gewitter. Ein halb ersticktes Murren war zu hören, und nicht lange, so erhob sich ein Grollen und Kollen, als ob all die Felsen und Siswuchten des Hochgebirges tausende und tausenbsach aneinander prallten. Die Bäume über mir dogen sich mächtig hin und her und in den breiten Blättern eines Ahorn rauschten schon die großen eiskalten Trobsen.

Das Sewitter ging bis auf diese wenigen Tropfen vorüber. Weiter d'rin aber mußte es ärger gewesen sein, benn plöglich brauste mir im Hohlweg ein wilber Gießbach mit Erde, Steinen, Gis= und Holzsstücken entgegen. Ich rettete mich an die Lehne hinan und kam mit großer Mühe vorwärts.

Ueber ber Gegend lag nun Nebel und an ben Aesten ber Tannen sant er nieber bis zu bem feuchten Heibekraut bes Bobens.

Als es gegen die Abenddämmerung ging und als die Walbschlucht sich ein wenig weitete, kam ich in ein schmales Wiesenthal, dessen Länge ich des Rebels wegen nicht ermessen konnte. Der Mattengrund war bedeckt mit Giskörnern; der Bach hatte sein Bett überschritten und die Brücke fortgerissen, die mich hätte hinübertragen sollen auf das jenseitige User, von wo mir durch das Rebelgrauen ein weißes Kirchlein und die Bretterdächer einiger Häuseschieners.

Es war frostig kalt. Ich rief hinüber zu den Leuten, die am Wasser arbeiteten, Holzblöcke aufsingen und den Fluß zu regeln suchten. Sie schrien mir die Antwort zuruck, sie könnten mir nicht helsen, ich musse warten, bis das Wasser abgelaufen sei.

Bis so ein Gießwasser abläuft, das kann die ganze Racht währen. Ich wage es und will durch den Fluß waten. Aber als sie drüben diese meine Absicht bemerken, winken sie mir warnend zu. Und bald stemmt ein großer, hagerer, schwarzbärtiger Mann eine Stange an und schwingt sich mittelst derselben zu mir herüber. Dann häuft er hart am Ufer einige Steine übereinander und legt auf dieselben das Brett, welches die Anderen über die Fluthen herübersschieden. — Dann nahm er mich bei der Hand und

fagte: "Rur fest anhalten!" und führte mich über bas schaufelnde Brett an bas andere Ufer.

Während wir über bem Waffer schwebten, hub das Aveglöcklein an zu Klingen und die Leute zogen ihre Hite ab.

Der große schwarze Mann geleitete mich über die knisternden Eiskörner zum Dörschen hinan. "So ist es," brummte er unterwegs, "läßt der Herrgott was aufwachsen, haut's der Teufel wieder in die Erde hinein. Die Kohlpstanzen sind hin dis auf das letzte Stammel; und das letzte Stammel auch. Der Hafer liegt auf dem Hintern und reckt seine Knie gegen Himmel hinaus."

"Das Wetter hat so viel Schaden gethan?" saate ich.

"Das feht Ihr," verfette er.

"Und weiter draußen, da hat's faum getropft."

"Das glaube ich. '3 ift allemal nur uns Winkelsstegern vermeint. Bom heutigen Tag an darf sich Eins den ganzen Sommer über wieder nicht satt effen, wollen wir für den Winter den Magen nicht in den Rauchfang hängen." So antwortete er.

Das Dorf bestand aus drei oder vier größeren hölzernen Häusern, einigen Hütten, rauchenden Kohlstätten und dem Kirchlein.

Vor einem der größeren Häufer, an dessen Thür ein breiter, von vielen Tritten zerschleifter Antrittstein lag, blieb mein Begleiter stehen und sagte: "Kehrt ber Herr bei mir ein? Ich bin ber Winkelswirth." Er beutete bei diesen Worten auf bas Hans, als ob bas sein Ichselbst ware.

Bald hernach war ich in der Stube. Die Wirthin nahm mir gar behende die Reisetasche und den seuchten Neberrock ab und brachte mir ein paar Strohschuhe herbei. "Nur gleich das nasse Leder aus und die Schliesschuhe anstecken; nur sein gleich, sein gleich, ein nasser Schuh auf dem Fuß läuft zum Bader!" Nicht lange, so saß ich trocken und bequem an dem großen Tische unter dem Hausaltar und unter Wandeleisten, auf welchen der Reihe hin buntbemaltes Thon= und Porzellangeschirr lehnte. Auf dem Gläsergestell war eine Unzahl von Kelchsläschen umgestülpt und der Wirth fragte mich gleich, ob ich Branntswein begehre. Ich verlangte Wein.

"Ift wohl fein Tropfel im Reller gewesen, fo lang' bas haus steht," versette ber Wirth, "aber holzapfelmoft hatt' ich einen rechtschaffen guten."

Das war mir schon recht; doch als er in den Keller gehen wollte, trippelte sein Weib herbei, nahm ihm hastig den Schlüffel aus der Hand: "Geh, Lasgarus, schneuz' dem Herrn das Licht; sein geschwind, Lazarus, wirst schon Dein Tröpfel noch kriegen."

Ein wenig brummend kam er zum Tisch zurück, reinigte ben Docht ber Unschlitterze, sah mich eine Weile so an und fragte endlich: "Der Herr ist zus letzt gar unser neuer Schulmeister? — Nicht? So, auf

ben grauen Jahn hinauf geht die Wander? Wird morgen wohl nicht gehen. Ift auch diesen Sommer noch kein Mensch hinausgestiegen. Das muß Siner im Frühherbst thun; zur anderen Zeit ist kein Berslaß auf das Wetter. — Ru, wie man halt schon nachgrübelt; ich hab' gemeint, der Herr dürst' der neue Schulmeister sein. Es versteigt sich sonst wundersselten Einer da herein, der nicht herein gehört. Auf den neuen Schulmeister warten wir schon alle Tag'. Der alte ist uns durchgegangen; — hat der Herr nichts gehört?"

"So, Lazarus, thu' schön fein plaubern mit dem Herrn," sagte die Wirthin in zärtlichem Ton zu ihrem Manne, als sie mir den Most und zugleich auch die Abendsuppe vorsetzte.

Das Weib war nicht mehr zu jung, aber es war das, was die Wäldler "kugelrund" nennen. Sie hatte ein zweisaches Kinn und unter demselben, um den vollen Hals, eine Silberkette. Ihre Aeuglein guckten klug und milb hervor, wenn sie sprach, und wenn sie, mit jedem Winkel und Nagel des ganzen Hauses bekannt und verwachsen, lustig in allen Ecken und Enden herumregierte. Wie im Scherze regelte sie alles und schährerte mit dem Gast und lachte mit dem Gesinde in der Küche und im Vorhause. Daß jett der Schauer wieder alles zerschlagen, sei freilich nicht gar lustig, meinte sie, aber besser sie Erde, als

wenn es von der Erde auf den Himmel fiele und da oben auch noch alles in Scherben schlüge. Da hätt' Gins schon gar nichts mehr zu hoffen. Und wie sie so die Sache auslegte, sprudelte die Fröhlichkeit ordentlich aus ihr hervor, und der ganze Kreis um sie war heiter; und Jedes schien sich so gehen zu lassen in dem, was es that, empfand und sagte; aber es ging doch alles nach der Schnur.

"Ihr habt ein treffliches Frauchen," fagte ich zum Wirth.

"Das wohl, das wohl," bestätigte er leise und lebhaft, "brab ift sie, meine Juliana, aber halt — aber halt —. "Das Wort blieb ihm im Halse steden, oder vielmehr, er zerbiß es, drückte und preßte es hinein, hinab; aufsprang er und die Hände am Rücken geballt, schritt er über die Stube und wieder zurück und goß sich ein Glas Wasser in die Gurgel.

Dann sette er sich auf die Bank und war ruhig. Aber es war noch nicht ganz gut, er hatte die Fäuste geschlossen und starrte auf den Tisch. — Ich habe einmal auf einem Jahrmarkt einen Araber gesehen, eine mächtig hohe Gestalt, knochig, hager, rauh und lederbraun, schwarz und vollbärtig, glutängig, mit langer, scharf gebogener Nase, schneeweißen Jähnen, mit dichten Brauen und einem weichen, wollartigen Haarsilze — beinahe so sah der Mann aus, der jetzt schier unheimlich vor mir brütete.

"'s giebt kein Beibel mehr, so herzensgut und getren," murmelte er plöglich; weitere Borte zermalmte er zwischen den Zähnen.

Ich fah, der Mann war in einer fehr peins lichen Stimmung; ich suchte ihn aus berselben zu erlösen.

"Alfo durchgegangen, fagt Ihr, ift ber alte Schulmeifter?"

Da hob der Wirth seinen Kopf: "Man kann just nicht sagen, daß er durchgegangen ist; es hat ihm nichts weh gethan bei uns. Ich denk, wer fünfzig Jahr in Winkelsteg Schullehrer, oder was weiß ich alles ist, der läuft im einundfünfzigsten nicht davon wie ein Roßdieb."

"Fünfzig Jahre bahier Schullehrer!" rief ich. "Schullehrer und Arzt und Amtmann und eine

Beil' aud Bfarrer ift er gewesen."

"Und ein Halbnarr ist er auch gewesen!" schrie Einer vom Nebentische her, wo sich mehrere schwarze Gesellen, etwa Holzer und Kohlenbrenner, bei Schnapsgläsern niedergelassen hatten. "Ja freilich," rief die Stimme, "da dranßen bei der Wachholderstanden ist er die längste Zeit gehockt und hat mit dem Wisch geschwäßt, und ich vermein', den Gimpeln hat er das Singen lehren wollen nach Noten. Hat er wo einen schessen Falter erspäht, so ist er ihm nachgeholpert den ganzen halben Tag; — ein Halterbibl könnt nicht kindischer sein. Hat ihn 'leicht gar so ein Thier

fortgelockt, hat der Alte nimmer heimgefunden, ist licherlich liegen blieben im Walb."

"Bur Weihnachtszeit sliegen keine Falter herum, Josel," sagte der Wirth, halb berichtigend, halb ver= weisend, "und daß er in der Christnacht ist in Ber= lust gerathen, das wirst wissen."

"Der Teufel hat ihn geholt, den alten Sakermenter!" gröhlte eine andere Stimme in dem finftersten Winkel der Stude, am großen Kachelosen. Als ich hinblickte, sah ich in der Dunkelheit die Funken eines Feuersteines sprühen.

"Mußt nit, Schorschl, mußt nit so reden!" sagte einer der Röhler, "mußt bedenken, der alte Mann hat schneeweißes haar gehabt!"

"Ja, und Hörner unter demselben," rief's vom Ofen her, "'leicht hat ihn Keiner so gekannt, den alten Schleicher, wie der Schorsch! Meint Ihr, er häti's nit abgemacht gehabt mit den großen Herren, daß wir Keiner was haben gewonnen beim Lottersg'spiel! (Lotterie.) Wesweg hat denn der Kranabetschp gleich in der zweiten Wochen, da der Schulsmeister ist weggewesen, einen Terno gemacht? Der bucklig' Duckmauser selber hat freilich Geld gehabt; hat's vergraben, auf daß, was er selber nit braucht, die armen Leut' auch nit brauchen sollen. Oh — 'leicht könnt' Giner noch andere Gesschichten erzählen, wären nicht so gewisse Leut' in der Stuben."

Die Stimme schwieg; man hörte nur das Paffen ber rauchsaugenden Lippen und das Zuklappen eines Bfeifendeckels.

Der Wirth stand auf, warf sein Lodenwams weg und ging in flatternden Hemdärmeln einige Schritte gegen den Ofen. Mitten in der Stude stand er still. "So, gewisse Leut' sind in der Studen," sagte er gedämpst, "Schorschl, dasselb' däucht mich selber; aber nit beim redlichen Tisch sitzen sie vor aller Leut' Augen; im stocksinsteren Winsel ducken sie sich, wie ein nichtsnutziger Schelm, wie — wie —." Er brach ab, man merkte es, wie er sich Gewalt anthat, gelassen zu bleiben; er zog sich schier krampshaft zusammen, aber er blieb stehen mitten in der Stude.

"Freilich, freilich, die Branntweinbrenner haben den Alten nicht leiden mögen," fagte einer der Köhler. Dann zu mir gewendet: "Bester Herr, der hat's gut gemeint! Gott tröst' seine arme Seel'! — Hat noch die Orgel gespielt in der heiligen Nacht, aber in der Christagsfrühist kein Gebetläuten gewesen, weiß Gott! Den Reiter Beter — das ist halt unser Musikant — hatt' er in der Nacht noch angeredet, daß der sollt' die Musik für den Christag übernehmen; — das ist sein lett' Wort gewesen, und weg ist der Schulmeister. — Du heiliger Antoni, was haben wir den Mann nicht gesucht! Spüren hat man ihn nicht können, der Schnee ist weit und breit und gar im Wald drie, steinhart gewesen; hat Jeden tragen, so weit er hat

wollen gehen. Ganz Winkelfteg ift auf gewesen, ift alle Wälber abgegangen und alle Straßen braußen im Land ..."

Der Mann schwieg; ein Achselzuden und eine hanbewegung beuteten an, sie hätten ben Schulsmeister nicht gefunden.

"Und so haben wir Winkelsteger keinen Schulsmeister," sagte ber Wirth. "Ich für mich brauch' keinen; ich hab' nichts gelernt und werd' nichts mehr lernen — ich leb' so. Aber einsehen thu' ich's wohl, ein Schulmeister muß sein. Und so sind wir Gemeindebauern und Holzleute halt zusammengestanden, daß wir einen unen —"!

Ich hatte in diesem Angenblide das Moftglas anden Mund gesetht, um den Rest des trefflichen Trankes zu schlürfen. Und das war, als hätte es dem Manne die Sprache verschlagen. Er ftarrte nun auf das leere Glas, wollte dann sein Gespräch wieder fortseten, schien aber kann mehr zu wissen, wobon er geredet.

"Ich bent' mir meinen Theil," versetzte einer der Kohlenbrenner, "und ich sag' dasselb', just und gerade dasselb', was der Wurzentoni sagt. Der alte Schulmeister, sagt er, hat ein Stückel mehr verstanden, als Birnsieden, ein gut Stückel mehr. Der Wurzenstoni — nicht einmal, zehns und hundertmal hat er den Schulmeister gesehen aus einem kleinwinzigen Büchlein beten, und sind alles so Sprückel drin gewesen und Zaubers und Herperichen, lauter Herperichen

zeichen. Wär' der Schulmeister im Wald wo gestorben, sagt der Wurzentoni, so hätt' man den Todten sinden müssen; und hätt' ihn der Teusel geholt, so wär' das Gewand zurückgeblieben, denn das Gewand, sagt der Burzentoni, ist unschuldig, über das hat der Teusel keine Gewalt, hat keine! — Ganz was anderes ist geschehen, meine Leut'! Der Schulmeister — verzandert hat er sich, und so steigt er unsichtbar Tag und Nacht in Winkelsteg herum — Tag und Nacht, zu jeder Stund'. Das ist, weil er will wissen, was die Leut' in der Heinlichkeit thun und über ihn reden, und weil — —. Ich sag' nichts Schlechtes über den Schulmeister, ich nicht. Wüßt' auch nicht was, bei meiner Treu, wüßt' nicht was!"

"Gi, that' der Teufel nicht mehr wiffen, wie der schwarz' Kohlenbrenner," hüftelte die Stimme hinter dem Ofen, "noch heut' führt der alt' Grauschädel die Winkelsteger bei der Nasen herum!"

Ein gereizter Löwe könnte nicht wüthender aufspringen, als es jett der derbe finstere Wirth that. Orbentlich stöhnend vor Begier, stürzte er hin in den Ofenwinkel, und dort war ein angstvolles Aufkreischen.

Da eilte die Wirthin herbei: "Geh', Lazarus, wirst Dich scheren mit diesem dummen Schorschel da! Ist nicht der Müh' werth, daß Du desweg einen Finger krumm thust. Seh', sei sein gescheit, Lazarus; schau, jest hab' ich Dir dort Dein Tröpfel hingestellt."

Lazarus ließ nach; ber Schorschel huschte wie ein Bubel gur Thure hinaus.

Lazarus hatte Haarlocken in der Faust. Knurrend schritt er gegen den Kasten, auf welchen ihm sein Weib ein Glas Apfelwein gestellt hatte. Fast lechzend, zitternd griff er nach dem Glase, führte es zum Mund und that einen langen Zug. Dann hielt er starren Auges ein dischen inne, dann setzte er wieder an und leerte das Glas dis auf den letzten Tropsen. Das mußte ein sürchtlicher Durst gewesen sein. Langsam sank die Hand mit dem leeren Gefäße nieder; tief aufathmend glotte der Wirth vor sich hin.

So verging die Zeit, bis die Wirthin zu mir fam und fagte: "Wir haben ein gutes Bett, da oben auf dem Boden; aber ich fag's dem Herrn fein g'rad heraus, der Wind hat heut' ein paar Dachschindeln bavongetragen und da thut's ein klein wenig durchströpfeln. Im Schulhaus oben wär' wohl ein rechtschaffen bequemes Stübel, weil es für den neuen Lehrer schon eingerichtet ist; und sein zum Heizen wär's auch, und wir haben den Schlüssel, weil mein Alter Richter ist und auf das Schulhaus zu schauen hat. Jest, wenn sonst der Herr nicht gerade ungern im Schulhaus schlässt, so thät ich schon dazu rathen. Ei beileib', es ist nicht unheimlich, gar nicht; es ist sein still und fein sauber. Mich däucht, das ganze Jahr wollt' ich darin wohnen."

So zog ich das Schulhaus dem Dachboden vor. Und nicht lange nachher geleitete mich ein Küchensmädchen mit der Laterne hinaus in die stocksinstere regnerische Nacht, das Dörfchen entlang, an der Kirche hin über den Kirchhof, an dessen Hande das Schulshaus stand. Das Rassell des Schüffels an der Thüre wiederhallte laut im Innern. Im Borhause war es öde und die Schatten der Laternsäulchen zuckten wie gehett an den Wänden hin und her.

Da traten wir in einkleines Zimmer, in dessen Thonsofen durch der Wirthin Vorsorge schon helle Glut knisterte. Meine Begleiterin stellte ein Licht auf den Tisch, schlug die braune Decke des Bettes über und zog aus dem Wandkasten eine Lade hervor, damit ich meine Sachen dort unterbringe. Da rief sie auf einmal: "Nein, das ist richtig, daß wir uns allmiteinander schämen müssen; jetzt liegen diese Fetzen noch da herum!" Sofort faßte sie einen Arm voll Papierblätter, wie sie in der Lade wirr herumlagen: "Will Such gleich helsen, Ihr verzwickelten Wische, in den Ofen steck" ich Euch!"

"Mußt nicht, mußt nicht," fam ich dazwischen, "vielleicht find Dinge babei, die der neue Lehrer noch brauchen kann."

Berdrießlich warf sie die Blätter wieder in die Lade. Es wäre ihr in ihrer Aufräumungswuth sicher eine große Lust gewesen, sie zu verbrennen, wie ja unwissende Leute häusig das Berlangen haben, alles, was ihnen nutlos dünkt, zu vernichten.

"Der herr fann bes alten Schulmeisters Schlafhauben aufsetzen," sagte das Mädchen hernach etwas schelmisch und legte eine blaugestreifte Zipfelmütze auf das Kopftissen des Bettes. Dann gab es mir einige Nathschläge wegen der Thürschlüssel, sagte: "So, in Gottesnamen, jett geh' ich!" — und ging.

Die äußere Thür sperrte sie ab, an der inneren drehte ich den Schlüfsel um, und nun war ich allein in der Wohnung des in Verlust gerathenen Schulmeisters.

Was war das für ein sonderbares Geschick mit diesem Manne, und was waren das für sonderbare Nachreden der Leute? Und wie verschieden waren diese Nachreden! Ein guter, vortrefslicher Maun, ein Narr, und gar Einer, den zuleht der Teusel holt! —

Ich sah mich in der Stube um. Da war ein wurmstlichiger Tisch und ein brauner Kasten. Da hing eine alte, schwarze Pendeluhr mit völlig erblinsbetem Zifferblatte, vor welchem der kurze Pendel so emsig hin und her hüpfte, als wollte er nur hastig, hastig aus banger Zeit in eine bessere Zukunft eilen. — Und meint Ihr, ich hätte von draußen herein nicht auch die Unruh' der Kirchthurmuhr gehört?

Neben der Uhr hingen einige aus Wachholber geschnittene Tabakspfeisen mit übermäßig langen Rohren; serner eine Geige und eine alte Zither mit drei Saiten. Sonst war überall das gewöhnliche Hausgeräthe, vom Stiefelzieher unter der Bettstatt bis zu dem Kalender an der Wand. Der Kalender war vom vorhergegangenen Jahre. Die Fenster waren bedeutend größer, als sie sonst bei hölzernen Häusern zu sein pstegen, und mit gestochtenen Gittern verssehen. In diesen Gittern stecken. In diesen Gittern stecken. In diesen Gittern stecken.

Da ich einen der blauen Vorhänge beiseite gesichoben hatte, blicke ich hinaus in das Freie. Es war finster, nur von einer Ece des Kirchhofes her schimmerte es wie ein verlorener Strahl des Mondes. Das war wohl das Moderleuchten eines zusammensgebrochenen Grabkreuzes oder eines Sargrestes? Der Negen rieselte; es zog ein frostiger Windhauch durch die Luft, wie gewöhnlich nach Hagelgewittern.

Ich hatte die Alpenfahrt für den nächsten Tag aufgegeben. Ich beschloß, entweder in Winkelsteg schön Wetter abzuwarten, oder mittelst eines Kohlen-wagens wieder davon zu fahren. Brauen im Gebirge selbst zur Sommerszeit ja doch oft wochenlang die seuchten Nebel, während draußen im Borlande der milde Sonnenschein liegt.

She ich mich ins Bett legte, wühlte ich noch ein wenig in ben alten Papieren ber Schublade herum. Da waren Mufiknoten, Schreibübungen, Aufmerkblätter und allerhand so Geschreibe auf grobem, grauem Papier. Es war theils mit Bleistift, theils mit nun gelblich blasser Tinte, balb flüchtig, balb mit

Fleiß geschrieben. Und ba lagen zwischen Blättern gepreßte Bflangen, entstaubte Schmetterlinge und eine Menge Thier= und Landichaftszeichnungen, gu= meift gar recht unbeholfen gemacht. Und ein Bilb fiel mir auf, ein mit bunten Farben bemaltes, fomifches Bild. Es ftellte einen alten Mann bar. Der kauerte auf einem Baumftrunt und ichmauchte eine langberohrte Bfeife. Auf bem Saupte, deffen Saare nach rudwärts gefammt waren, hatte er eine plattaedrückte, schwarze Kappe mit einem breiten, magrecht hinausstehenden Schilde. Aber ein Rünftler mar es doch, der das Bild gemacht; im Ausdrucke des Angesichtes war er zu fpuren. Aus dem einen Auge, das ganz offen ftand, blickte eine ernfte und boch milbe Seele heraus; aus dem anderen, bas halb gefchloffen nur fo blinzelte, fah ein wenig Schaltheit hervor. In einem Saufe, aus deffen Kenstern solche Gafte lugen, ift's nicht gar fonderlich arm und ode. Ueber ben, vom wohlwollenden Rünftler vielleicht boch zu rofig gehaltenen Wangen war es aber faft, als ob feinerzeit Wildbache Furchen geriffen hatten. Böllig fpaghaft hingegen nahm fich auf bem fonft glatt rafirten Besichte der lange weiße Spigbart aus. er war unter dem borgebeugten Ropfe wie ein bom Rinne niederhängender Giszapfen. Um den Sals mar ein hellrothes Tuch mehrfach geschlungen und vorn mehrfach zusammengeknüpft. Dann tam ber bobe Wall des Rockfragens und der blaue Tuchrock felbft,

ein Frack mit niederstrebenden Taschen, aus deren einer der launige Künstler gar ein Kipfelchen hervorslugen ließ. Der Rock war eng zugeknöpft bis hinauf unter den Eiszapfen. Die Hose war grau, sehr eng und sehr kurz; die Stiefel waren auch grau, aber sehr weit und sehr lang. — So kauerte das Männlein da und hielt mit beiden Händen genußselig das lange Pfeisenrohr und schmanchte. Leichte Kingelchen und Herzchen bilbete der Rauch . . . .

Der das Bild gemacht, ift ein großer Kauz gewesen; nach dem es gemacht, der ist noch ein größerer gewesen. Giner oder der Andere war sicher der alte Schulmeister, der auf unerklärliche Beise verschwunden, nachdem er fünfzig Jahre im Orte Lehrer gewesen. — "Und unsichtbar steigt er in Binkelsteg herum, Tag und Nacht — zu jeder Stund'!"

Ich stieg ins Bett und lag und sann. Ich ahnte freilich nicht, wer es gewesen war, der das Haus gebaut und vor mir auf dieser Stätte geruht hatte.

Die Glut im Ofen knisterte matt und matter und war im Absterben. Draußen rieselte ber Regen, und doch lag eine Stille über Allem, so daß mir war, als hörte ich das Athemholen der Nacht. — Ich war im Einschlummern; da erhob sich plöglich ganz nahe über mir ein lebhaftes Schallen, und mehrmals hintereinander laut und lustig klang der Wachtelschlag. Ganz täuschend ähnlich waren die Laute dem lieblichen Ruse des Vogels im Kornfelde.

Die alte Uhr war's gewesen, welche mir so seltsam bie elste Stunde verkündet hatte.

Und ber süße Wachtelschlag hatte mein Sinnen und Träumen entführt hinaus auf das lichte sonnige Kornselb zu den wiegenden Halmen, zu den blau leuchtenden Blumenaugen, zu den gautelnden Schnetterlingen — und so war ich eingeschlafen an demselben Abende, im geheimnisvollen Schulhause zu Winkelsteg.

Wie mich ber Wachtelschlag eingelullt hatte, so weckte mich ber Wachtelschlag wieder auf. Es war bes Morgens zur sechsten Stunde.

Im Stübchen athmete noch die milbe Wärme bes Ofens; an den Wänden und auf der Decke lag es wie Mondlicht. Und es mußte die Sonne schon am Himmel stehen; es war im Juli. Ich erhob mich und zog einen der blauen Fenstervorhänge zurück. Die großen Scheiben waren grau angelausen; nur hier und da löste sich eine Tropfenperle und rollte hin und her zucend nieder durch die unzähligen Bläschen und Tröpschen, hinter sich einen schmalen Pfad ziehend, durch welchen das Dunkel des braunen Kirchendaches hereinblickte.

Ich öffnete das Fenster; frostige Luft ergoß sich in das Zimmer. Der Regen hatte aufgehört; an der Kirchhofsmauer lag ein Wall zusammengeschwemmter Eistörner, mit niedergeschlagenen Baumrinden und

gebrochenen Reisigwipfeln gemischt. An der Kirchenwand lagen Schindelsplitter des Daches; die Fenster der Kirche waren mit Brettern geschützt. Sinige Eschen standen am Plate, da tropfte es nieder von den wenigen Blättern, die der Hagel verschont hatte. Noch ragte dort das verschwommene Bild eines Rauchfanges; was weiter hin war, das beckte der Nebel.

3ch hatte ben Gebanken an die Albenwanderung heute gar nicht mehr hervorgeholt. Langfam zog ich mich an und betrachtete das Triebwerk ber alten Schwarzwälderuhr, welches durch zwei aneinander ichlagende Solaplättchen ben ichmetternden Schlag der Wachtel fo täuschend aab. Bernach wühlte ich. da es mir zum Frühftud noch zu zeitlich war, eine Beile in den Papieren der Lade herum. Ich bemerkte, daß außer den Zeichnungen, Rechnungen und jenen Bogen, die zu Pflanzenmappen dienten, alle beschriebenen Blätter eine gleiche Große hatten und mit rothen Seitengahlen verfeben maren. 3ch verfucte die Blätter nach den Seitenzahlen zu ordnen und warf zuweilen einen Blid auf beren Inhalt. Ge waren tagebuchartige Aufzeichnungen, die fich auf Binkelfteg bezogen. Die Schriften maren aber fo voll von eigenartigen Ausbrücken und regelloß ge= formten Sagen, daß ein gewiffes Studium nöthig ichien, um in ihre Seele qu bringen.

Die Mühe dauchte mir gleich anfangs nicht abschredend, denn ich hoffte hier Urkunden bes so entlegenen Alpendörfchens und vielleicht gar aus dem Leben des verschwundenen Schulmeisters zu finden. Indem ich emfig weiter ordnete und mit dieser Arbeit schon völlig zur Rüste tam, entdeckte ich plötzlich ein dicks graues Blatt, auf welchem mit großen rothen Buchstaben geschrieben stand: "Die Schriften des Waldschulmeisters".

So hatte ich nun gewissermaßen ein Buch zussammengestellt; und das Blatt mit den rothen Lettern legte ich aufs Gerathewohl obenan, als des Buches Ueberschrift.

Mittlerweile hatte meine Wachtel die achte Stunde verfündet und auf dem Kirchthurme läuteten zwei helle Glöcklein zur Messe. Der Pfarrer, ein schlanker Mann mit blassem Angesichte, schritt von seinem Hause die kleine Steintreppe heran zur Kirche. Ginige Männer und Weiber zogen ihm nach, entblößten noch weit vor der Thüre ihr Haupt oder zerrten die Rosenkranzschnur hervor und besprengten sich anbächtig am Weihwasserssell des Ginganges.

Ich ging zur Thure hinaus und über den hügeligen Sandboden hin. Und ich ging, weil die Orgel gar so freundlich klang, zur Kirche hinein. Da war es auf den ersten Blick, wie es in jeder Dorffirche ist — und doch eigenklich ganz anders.

Je ärmer sonst so ein Kirchlein ist, besto mehr Silber und Gold sieht man in ihm funkeln; alle Leuchter und Gefäße sind von Silber, alle Berzierungen und Heiligenröcke und Engelsstügel und gar die Wolken des himmels find von Gold. Aber es ist nur Schein. Ich kann jenem Bauersmanne nicht Unrecht geben, der, als er in der Kirche einmal Mehnerbienste verrichten mußte und dabei in nähere Bekanntschaft mit den Bildnissen und Alkären gekommen, ausries: "Wie unsere Heiligen von Weitem sunkeln und vornehm sind, so meint man, was der Tausend wir für himmelsmänner haben, und wenn man sie in der Kähe anschaut, ist nichts dahinter, wie staubiges Holz."

In der Kirche zu Winkelsteg fand ich das an ders. Freilich war auch da alles aus Holz und größtenstheils aus ganz gewöhnlichem Fichtenholz, aber es war nicht geschminkt mit schreienden Farben, Geschunker und Gebänder und was sonst solchen Zierat giebt; es war, wie es war, und wollte nicht anders sein.

Die Kirchenwände standen in mattem Grau und waren fast leer. In einer Ede des Schiffes klebten ein paar Schwalbennester, deren Bewohner heute auch bei dem Gottesdienste blieben und dem Herrn nach ihrer Art das "Sanctus" sangen. Den Chorboden da oben und den Beichtstuhl und die Kanzel und die Betstühle — man sah es wohl — hatten heimische Zimmerlente ausgeführt; der Tausstein hatte auch seine Lebtag keinen Steinmet und der Hochaltar keinen Bildhauer gesehen. Aber es war Geschmack und Zweckmäßigkeit in Allem. Der Altar

war ein hoher, murdevoll daftehender Tifch, zu welchem drei breite Stufen emporführten. Er war bedeckt mit einfachen weißen Linnen, und in einem Gezelte, amischen sechs ichlauten. aus Lindenholz gefchnitten Leuchtern ftand bas Beiligthum. Bas mir aber am meiften auffiel, mas mich rührte, fast erschütterte, bas mar ein nachtes großes Kreuz aus Solz, welches über bem Belte ragte. Diefes Rreuz mochte nicht immer da oben gestanden haben; es war wettergrau, der Regen hatte die Fasern hervorgewaschen, die Sonne hatte Spalten gezogen. - Das war ber Winkelfteger Altarbild. Ich habe nie einen Brediger ernfter und eindringlicher fprechen gehört, von Liebe und Geduld, von Aufopferung und Entfagung, als es biefes ftille Rreng that auf bem Altare.

Dann fiel mir noch ein Zweites auf, was fast abstach von der Armuth und Einsachheit, so in diesem Gotteshause herrschte, was aber die Stimmung und Ruhe nur noch erhöhte. Un beiden Seiten des Altares waren zwei schmale hohe Fenster mit Glasmalereien. Sie thauten ein mildes rosiges Dämmerslicht über den Altar.

Der Priefter verrichtete die Handlung; die wenigen Anwesenden knieten in den Stühlen und beteten ftill; und die mild tonende, wie in Ehrsfurcht leise zitternde Orgel betete mit, war wie eine flehende, weinende Fürsprache vor Gott für die arme

Gemeinde, die feit gestern, da das Ungewitter die Feldfrucht vernichtet, neuen Kummer trug.

Als die Messe zu Ende war und die Leute sich erhoben, bekreuzten, die Kniebeugung machten und davongingen, stieg ein hübscher junger Mann die Chorstiege herab. Ich frage ihn vor der Kirchthüre, ob er es sei, der die Orgel gespielt habe. Er neigte den Kopf. Er schritt gegen das Dörschen hinab; ich ging mit ihm und suchte ein Gespräch anzusangen. Er sah mir mehrmals betrübt und treuherzig ins Gessicht, aber er sagte kein Wort; fast zitterten seine frischen Lippen und er wendete sich bald und schritt abseits gegen den Bach. Das war ein bischen unerstärlich.

Balb nachher saß ich im Wirthshause bei meinem Frühstück. Es bestand aus einer Schale Milch mit gebranntem Kornmehl gewürzt. Das ist der Winkelssteger Kaffee.

Und nun — was gedachte ich zu thun?

Ich theilte ber heiteren Wirthin meine Absicht und meinen Wunsch mit: das ungünstige Wetter in Winkelsteg abzuwarten, im Stübchen des Schulshauses zu wohnen und die Schriften des Schulmeisters zu lesen — wenn ich dazu Erlaubniß hätte.

"O, mein Gott, ja, von Herzen gern!" rief sie, "wen wird der Herr denn irren, da oben! Und das alte Papierwerk schaut sonst auch kein Mensch an — wüßt' nicht, wer! Davon kann sich der Herr aus-

suchen, was Er will. Der neue Schulmeister wird schon selber so Sachen mitbringen. Glauben's aber dieweilen noch gar nicht, daß einer kommt. Ja freislich mag der Herr oben bleiben und ich lass Ihm sein warm heizen."

So ging ich wieder hinauf zum Schulhause. Nun sah ich es von außen an. Es war recht niedlich und zweckmäßig gebaut; es hatte ein flaches, weit vorspringendes Schindelbach, und es hatte in diesem Borsprunge und in seinen hellen Fenstern eine Art Berwandtschaft mit dem gutmüthig schalkhaften schildkäppchenbedeckten Antlige jenes Alten auf dem Bilde.

Dann trat ich in das Stübchen. Es war bereits aufgeräumt und im Ofen knisterte frisches Feuer. Durch die hellen Fenster starrte zwar der düstere Tag mit dem tief auf die Bergwälder hängenden Nebel herein, aber das machte das Stübchen nur noch traulicher und heimlicher.

Die Blätter, die ich am Morgen in Ordnung gebracht hatte, die rauh und grau und vergilbt waren und eng geschrieben, Zeile an Zeile, die nahm ich nun aus der Schublade und setze mich damit zum rein gescheuerten Tisch am Fenster, so daß das Tageslicht recht freundlich auf ihnen ruhen konnte.

Und was hier ein feltsamer Mann niedergeschrieben hatte, das begann ich zu lesen.

Was ich las, das gebe ich hier bem Inhalte nach gewissenhaft treu wieder.

Doch mußte an der Urschrift in der Form manches geändert und geglättet, es mußte gestrichen, ja beisgesügt werden, wie es zum Berständnisse nöthig und so weit es mir nach genauer Durchforschung der Zustände erlaubt und möglich war. Ferner mußten die absonderlichen Ausdrücke in Klarheit, die regels los eingeworsenen Sähe in Regeln und Zusammenhang gebracht werden. Indes sei bemerkt, daß im Kleineren ältere Sprachsormen und Bendungen, die in den Blättern sich vorsanden, beibelassen wurden, um der seltsamen Schrift einiges an ihrer Eigensart zu wahren.

— — Das erste Blatt erzählt nichts und alles; es enthält vier Worte:

### Die Schriften des Maldschulmeisters.

(Erfter Theil.)

#### "Lieber Gott!

ben. Hente ift mein Bater gestorben. Er ist schon zwei Jahre krank gewesen. Die Leut' sagen, es ist ein rechtes Glück. Die Muhme Lies sagt es auch: Jett haben sie ben Bater schon fortgetragen. Der Leib kommt in die Todtenkammer, die Seel' geht durch das Fegesener in den Himmel hinauf. Lieber Gott, und da hätt' ich jett recht eine schöne Bitt'. Schick' meinem Bater einen Engel entgegen, der ihn weist. Für den Engel leg' ich mein Pathengeld bei; es sind drei Groschen. Mein Bater wird recht eine Freude haben im Himmel, und führ' ihn gleich zu meiner Mutter. — Ich grüße Dich tausendmal, lieber Gott, den Bater und meine Mutter.

Andreas Erdmann.

Salaburg, im 1797er Jahr, am Aboftel Simonitag."

Dieser Brief ist zufällig erhalten geblieben, mit ihm hebe ich an. Ich weiß noch den Tag. Ich habe in meiner sehr großen Einsalt die drei Großen wollen in das Papier legen. Kommt selbunder die Muhme Lies herbei, liest mit ihren Glasangen die Schrist und schlägt die Hände zusammen. "Du bist ein dummer Junge!" ruft sie aus, "ein sehr dummer Junge!" Gilends nimmt sie mein Pathengeld, läust dabon und erzählt meine Sach' im ganzen Hause, vom Thorwartgelaß an dis hinauf zum dritten Stock, wo ein alter Schirmmacher wohnt. Jest kommen die Leut' allmiteinander zusammen in unser Jimmer herein, zu sehen, wie ein sehr dummer Junge denn ausschaut.

Gelacht haben sie, und so lang' haben sie gelacht, bis ich anfang' zu weinen. Jetzund haben sie noch ärger gesacht. Der alte Schirmmacher mit seinem himmelblauen Schurz ist auch da; der hebt die Hand auf und sagt: "Ihr Herrschaften, das ist ein närrisches Lachen, etwa ist er gescheiter, wie Ihr allemiteinand. Geh' her zu mir, Büblein; heute ist Dein guter Bater gestorben; Deine Muhme ist viel zu gescheit und ihr Haus zu klein für Dich, Du kleinwinziger Bub'. Geh' mit mir, ich lehre Dich das Regenschirmmachen."

Was hat jeto die Muhme gegeifert überlaut! Aber das fann ich mir denken: insgeheim ist es ihr recht gewesen, da ich mit dem Alten die zwei Treppen hinaufgestiegen bin.

Selbunder, wie mir mein Bater gestorben, werd' ich im fiebenten Sahr gewesen fein. Ich weiß nur, daß meine Eltern mit mir bis zu meinem fünften Jahr im Waldland gelebt haben. Im Waldland am See. Felsgebirge, Wald und Waffer haben die Ortschaft eingefriedet, in der mein Bater Salzwerks= beamter gewesen. Wie die Mutter gestorben, hebt mein Bater an ju frankeln; hat feine Stelle auf= geben muffen, ift mit mir ju feiner wohlhabenden Schwester, einer Witme, in die Stadt gezogen. In einem leichteren Amt hat er wieder arbeiten wollen, um feiner Schwester, die fich ftets ber Tugend ber Sparfamteit befließen, Dach und Rahrung redlich erstatten zu können. Aber in der Stadt ift er trank Sahr und Tag; nur daß er mir gur Noth bas Lefen und Schreiben lehrt, fonft hat er gar nichts gethan. Und es ift gekommmen, wie ich es im früheren Blatt aufgeschrieben habe.

Bei dem alten Mann im dritten Stock bin ich dann mehrere Jahre gewesen. Wie er, so habe auch ich einen himmelblauen Brustschurz getragen. Man erspart dadurch Kleider. In der ersten Zeit din ich mehrmals zur Muhme hinabgegangen auf Besuch; aber sie hat mich fortweg und so lange einen sehr dummen Jungen geheißen, dis ich nicht mehr hinabgegangen din. Selbunder hat mein Weister eine mal das Wort gesagt: "Gied Acht, Andreas, daß Du nicht so gescheit wirst wie Deine Frau Muhme!"

Wir haben lauter blane und rothe Regenschirme gemacht, haben sie dann in Bünden auf Jahrmärkte getragen und verkauft. Einen großen Schirm haben wir über unsere Waare gespannt, und die Marktbude ist fertig gewesen. Und wenn das Geschäft so gut ist verlausen, daß wir letztlich anch die Bude verkauft, so sind wir allbeide in ein Wirthshaus gegangen und haben uns was gut sein lassen. Unsonsten aber haben wir die Waare in Bünden wieder nach Haus getragen und daheim eine warme Suppe genossen.

Wie mein Meister über die siedzig Jahre alt ist, wird ihm das blaue und rothe Zwilchtuch jählings nicht mehr recht; hat müffen ein ander Gezelt haben
— ist mir gestorben. Gestorben wie mein Bater.

Ich bin ber Erbe gewesen. Zweithalb Dugend Schirme find da; die pack' ich eines Tages auf und trag sie dem Markte zu. Auf demfelbigen Markt hab' ich Glück gehabt. Er ist in einem Thal nicht gar weit von der Stadt; Menschen in Uebersluß, aber die Wenigsten werden sich zur Morgenfrühe gedacht haben, sie gehen auf den Markt, daß sie Regenschine kaufen.

Ronnut zur Mittagszeit jählings ein Wetterregen; wie weggeschwemmt sind die Leute vom Plat, und mit ihnen meine Schirme. Gin alleinziger ist mir noch geblieben für mich selber, daß ich trocken bliebe mitsammt meinem gelösten Geld. Was läuft boch über den Plat ein Mann daher, daß alle Sachen fprigen! — Meinen Regenschirm will er taufen.

"Sätt' ich felber feinen!" fage ich.

"Hab schon manchen Schuster barfuß laufen sehen," lacht der Mann, "aber hörst, Junge, wir richsten uns die Sach' schlau ein. Bist Du aus der Stadt?"

"Ja," fag' ich, "aber fein Schufter."

"Das macht nichts. Gin Bagen ift nicht zu haben; so gehen wir zusammen, Bursche, und benützen ben Schirm gemeinsam; letztlich magst ihn behalten oder bas Geld bafür haben."

Gottesichab' war's um ben feinen Rod, ben er anhat, bent' ich, und fag': "So ift es mir recht."

Arm in Arm bin ich, der Schirmmacherbursch, mit dem vornehmen Herrn in die Stadt gegangen. Wir haben unterwegs miteinander geplandert. Er hat es so zu fügen gewußt, daß ich ihm nach und nach all meine Umstände und meine ganze Lebensegeschichte erzählt hab'.

Der Regen hört auf; die Sonne scheint, ich trage den Schirm noch offen über der Achsel, daß er trocknen mag. Wir kommen zur Stadt, da will ich zurückleiben — es ist nicht schicksam, daß ich mit einem so seinen Herrn durch die Stadt gehe. Er hat mich aber freundlich eingeladen, nur mit ihm zu kommen.

Er hat mich zulet mit in sein haus geführt, hat mir Speise und Trank vorsetzen laffen, hat mich endlich gar gefragt, ob ich nicht bei ihm bleiben wolle, er stehe einer Bücherei vor und benöthige einen Handlanger in derselben.

Was weiß ich unfertiger Mensch mit ber Schirnsmacherei anzusangen? Ich werde Handlanger in ber Bilcherei.

Damalen hab ich's gut gehabt.

Mit meinem Herrn bin ich zufrieden gewesen; ber hat mir das Regenschirmdach reichlich erstattet: tein Lüftchen hat mich beleidigt unter seinem Dach. Aber die Handlangerarbeit hat mir nicht von statten gehen wollen.

Der helle Fürwig ist's gewesen; mit jedem Buch, das ich zur Sand bekommen, hätt' ich auch gleich Bekanntschaft machen mögen. Alleweile hab ich's mit den Aufschriftblättern und Inhaltsverzeichnissen uthun gehabt, und ich hab' das, was mir insone derheit erfahrenswerth geschienen, gar zu lesen ans gefangen.

Auf bas Burechtstellen und Ordnen ber Bucher hab' ich bergeffen.

Was sagt mein herr eines Tages zu mir? — "Bursche, für das Auswendige der Bücher bist Du nicht zu brauchen. Du mußt in das Inwendige hinein. Mir dünkt es gut, daß ich Dich in einer Lehranstalt unterbringe."

"Ja freilich, ja freilich — das ist mein heimlich Berlangen."

"Es wird gelingen, Dich in die dasige Gelehrtensichule\*) zu stellen, Du wirst rechtschaffen und fleißig sein, wirst Unterstützung finden; es geht rasch aufswärts und kehr' die Hand um, wird's heißen: Herr Doctor Erdmann!"

Ganz heiß wird mir bei diesen Worten. Nicht gar lange nachher und mir ist noch heißer geworden. Mein Brotherr hat es durchgesett; ich bin in die Gelehrtenschule gekommen und schnurgerade mitten hinein in das Innere der Bücher. Aber in der Schule, da werden Einem trut die allerlangweiligsten Bücher in die Hand gegeben; die kurzweiligen sind allsammt verboten. Dinge, die mich auswendig und einwendig gar nichts angegangen, hab' ich müssen in meinen Kopf hineinpressen. Das ist eine Bein gewesen; denn damalen haben mir meine Jahre und Lebenseumstände den Kopf schon hübsch vollgepfropst gehabt mit anderen Dingen.

Gine mannigfaltige Speisekarte ist mein Wochenkalender gewesen. Mein Mittagstisch ist gestanden: Am Montag bei einem Lehrer; am Dienstag bei einem Freiherrn; am Mittwoch bei einem Kausmann; am Donnerstag bei einem Schulgenossen, der ein reicher Tuchmacherssohn gewesen und mich zu sich allemal

<sup>\*)</sup> hier icheint ein Irrthum obzuwalten; meines Wissens hat zu jener Zeit in Salzburg keine "Gelehrtenschule" bestanden. Bielleicht ist der wahre Name der Anstalt absichtlich verhüllt worden. Der herausgeber.

in einen Gafthof geladen hat. Am Freitag hab' ich bei einem alten Obersten gegessen; am Samstag bei sehr armen Leuten in einer Dachstube, denen ich dafür die Kinder im Rechnen unterrichtet; und am Sonntag bin ich bei meinem Schuhherrn gewesen, dem Vorsteher der Bücherei. Auch habe ich von all diesen Menschen Aleider an meinem Leibe getragen.

So ist es jahrelang gewesen. Da hat mich mein Dienstag-Tischherr für sein Söhnlein zum Haus-lehrer bestellt. Zeho ist's schon besser gegangen. Zuerst habe ich den armen Leuten in der Dachstube das Mittagmahl nachgelassen, aber die Psticht empfunden, den Unterricht ihrer Kinder fortzusesen. Sin Weiteres ist gewesen, daß ich einmal meinen Frack anziehe — der ist sehr sein und vornehm, ist auch sür mich nicht gemacht worden — und meine Muhme besuche. Weine Muhme macht zierliche Bücklinge und nenut mich ihren lieben, sehr lieben Herrn Retter.

Wie frendig ich auch anfangs d'rein gegangen bin in meinem Lernen, es ist mir gar bald verleibet worden. Da habe ich vormalen immer gemeint, in einer Gelehrtenschule würde man himmel und Erde erfassen, und alles, was darin ist, im schönen 3ussammenhange erkennen lernen; sie thun ja so, als ob sie das alles sein inne hätten, die Herren Gelehrten, wenn sie im Scheine hoher Würde über die Gasse gehen. Das hat mich sauber betrogen. Für

Einen, der nur studirt, um ein lustiger Student sein zu können; sur Ginen, der nur lernt, um dereinstemalen als "Gelehrter" zu prangen oder als solcher sein Brot zu erwerben — sur so Ginen mag diese Gelehrtenschule taugen. — Für Einen nach rechtem Wissen und Erkennen Strebenden aber ist sie ein erbärmlich Ding. Gin sehr erbärmlich Ding.

Schone Begenftande find auf dem Lehrplan gestanden. Schon in den unteren Abtheilungen haben wir Erdbeschreibung, Geschichte, Deg= und Größenlehre, Sprachenlehre u. f. w. gehabt. Die verkehrte Welt ift's gewesen. In der Erdbeschreibung haben wir ftatt Länder= und Bölferkunde nur die Größe der Fürstenthumer und ihrer Städte vor Augen gehabt. In der Beschichte haben wir, auftatt ber naturgemäßen Entwickelung ber Menschheit nach= aufpuren, fpigfindige Staatenklügelei getrieben; ber Lehrer hat allfort nur bon hoben Fürstenhäusern und ihren Stammbäumen, Umtrieben und Schlachten geschwatt; sonft hat der Wicht nichts gewußt. In der Meklehre haben wir uns mit Beisvielen abgeplagt, die weder der Lehrer noch der Schüler verftanden und im Leben ichier gar nicht vorkommen. Die Sprachlehre ift ichon gar ein Glend gewesen. Ach, die ichone arme beutsche Sprache ist zugerichtet, daß Ginem das Berg möcht' brechen. Seit vielen Sahren ift fie von der welfchen belagert, ja hochnothpeinlich auf die Folter gespannt. Und wollt's ein beutscher Buriche einmal versuchen, feine reinen Mutterlaute wieder zu Ehren zu bringen, allsogleich thaten die hochgelahrten Serren zu Dutenden herbeifturgen mit ihrem Griechisch und Latein, um mit bem tobten Buchftaben ber tobten Sprachen auch ben beutschen Laut gn tobten. Ich weiß recht gut, welch hohen Segen die Sprache bes homer und Birgil für unsere arg geschändete beutsche Bunge in sich trägt; bavon zeugt unser Rlopftod und Schiller. Aber die gelehrten Pharifaer, bon benen ich rede, gehen auf den Buchftaben und nicht auf ben Beift. Mit überfluffigen Dingen pferchen fie uns ben Ropf voll. Die unfinnigften Lehrfage, vor Sahrhunderten bon bertehrten Röpfen erfunden, muffen wir auswendig lernen; . . . ja, wenn ich all das Erbarmliche wollte beschreiben! - Und wer das dürre Zeng nicht mag und kann, der wird von dem Lehrer mikhandelt. Wir find fchuplos; fie haben uns in ihrer Gewalt. Beliebt es ihnen, Spage gu machen, fo muffen biefelben und ergoblich fein. Saben fie Bahnichmerg, fo muffen wir es entgelten. Ach, das ift ein bojes Gehete und Geplage; für unbemittelte Buriche ichon gar ein Glend!

Während ich an der Anftalt gewesen, haben sich zwei Schüler ums Leben gebracht. — Auch gut, hat der Leiter der Schule gesagt, was sich nicht biegt, das muß brechen. Und das ist die Grabrede gewesen.

Da ist es am ersten Tage nach einem solchen Selbstmord, daß ich daran komme, in der lateinischen Sprache über das Wesen der römischen Könige vor meinen Lehrern und Lerngenossen eine Rede zu halten. Ich komme geradenwegs von der Bahre meines unglücklichen Kameraden, und hocherregten Gemüthes besteige ich den Redestuhl. "Ich will versgleichen zwischen den Römern und den Deutschen," ruse ich, "die alten Thrannen haben den Körper geknechtet, die neuen knechten den Geist. Da draußen in der sinsteren Kammer, verlassen und aller Ehre beraubt, liegt Einer, zu Tode gehetzt, nicht das einzige Opfer, das seine Befreiung im Tode gesucht ..."

Ich mag noch einige Worte gesagt haben; bann aber nahen sie und führen mich lächelnd vom Rebestuhl herab. "Der Erdmann ist verwirrt," sagte einer ber Lehrer, "nicht beutsch, sondern lateinisch soll Er sprechen. Demnächst wird Er's besser machen."

Bin nach Hause getaumelt wie ein Narr. Heinrich, der Tuchmacherssohn, mein Tisch= und Schuls genosse, eilt mir nach: "Andreas, was hast Du gethan? Was hast Du gerebet?"

"Bu wenig, zu wenig," fage ich.

"Das wird Dich verderben, Andreas; kehre sogleich um und leifte den Herren Abbitte."

Da lache ich bem Freunde in das Gesicht. Er faßt mich jedoch bewegt an der Hand und sagt: "Wahr ist es, bei Gott, was Du gesprochen. Wir empfinden es Alle, aber just beswegen werden Dir die herren bas Wort nimmer verzeihen."

"Das sollen sie auch nicht," entgegne ich in meinem Trote.

Heinrich schweigt eine Weile und geht neben mir her. Endlich sagt er: "Ein wenig klüger mußt Du werben, Andreas; und jeht geh' und fasse Dich."

Meine Hand gittert, ba fie bas schreibt; es ift aber alles icon vorbei.

Ein Jahr vor dieser obigen Begebenheit hat mir mein Freund Heinrich die Unterrichtsstelle vermittelt, und zwar in dem vornehmen Hause des Freiherrn von Schrankenheim. Meine Aufgabe ist nicht groß, einen Knaben habe ich zu unterrichten und sür die Lehrgegenstände der Hochschule vorzubereiten. In diesem Hause ist es mir gut ergangen und ich habe nicht mehr nöthig gehabt, mein Mittagsbrot an verschiedenen Tischen zu erbetteln. Mein Schüler Hermann, ein prächtiger, Iernbegieriger Jüngling, hat mich lieb gehabt. So auch seine Schwester, ein außerordentlich schönes Mädchen — ich din von Herzen ihr Freund gewesen.

Aber wie die Zeit so hingeht, da wird mir zuweilen kindisch zu Muthe, wird mir fortweg schwüler und unbehaglicher in dem reichen Hause. Gin wenig ungeschickt und linkisch bin ich immer gewesen jehund wird's noch ärger. Ich habe keinen festen Boden unter den Küßen und zuweilen kein rechtes Bertrauen zu mir selber. Die Leute im Hause wissen es alle, daß ich ein blutarmer Junge bin, und sie vergessen es keinen Augenblick; sie zeigen sich gar mitleidig und selbst die Dienerschaft will mir ofte mals kleine Geschenke zustecken.

Gerade mein Zögling hat Feingefühl, ift lustig und zutraulich zu mir; und das Mädchen — o Gott, o mein Gott, das ift ein schönes, schönes Kind gewesen.

Wenn ich des Abends gewandelt bin außer der Stadt und über entlegene Wiesen, oder an buschigen Lehnen hin, und es hat mir ein Blüthenblatt um das Haupt gefanzt, oder es ist mir eine Heuschrecke über den Fuß gehüpft, da hab' ich oftmals bei mir gedacht, was es doch eine Glückseligkeit wäre, schön und reich zu sein. Die Zwerge von dem nahen Untersberg und den Kaiser Karl habe ich angerusen in meiner tiesen Einfalt. Heiß ist mir geworden in der Brust; geschwärmt habe ich von "Blumen und Sternen und ihren Augen." — Bon wessen Augen? Da schrecke ich auf — Jesus, was ist das? Andreas, Andreas, was soll daraus werden?

Dazumal bin ich achtzehn Jahre alt gewesen. Aus Rand und Band bin ich eines Tages zu meinem Freunde Heinrich gelausen — hab' ihm alles ansvertraut. Heinrich hat mich sonst am besten verstanden von allen Menschen. Aber diesmal hat er mir den Rath gegeben, ich möge mich bezwingen; es ginge sast allen jungen Leuten so wie mir, aber es ginge

vorüber. — Kaum um fünf Jahre älter als ich, hat er so gesprochen.

So bin ich ganz allein. Da benke ich bei mir: Gleichwohl jung an Jahren, kann ich die Sache doch auch ruhig überlegen — trut altkluger Leute. Daß ich arm bin, das verspürt Keiner so, als ich selber; daß ich bescheidener Herkunst bin, das treibt mich, aus mir selber etwas zu machen. Recht hat er, ich werde mich bezwingen; aber nur, wenn ich vor meinen Lehrern stehe. Ich werde meine eigenmächtig strebenden Neigungen bezähmen und mich mit Fleiß und Ausdauer der Anstalt unterwersen. Trotz all des llusinnes und der Ungerechtigkeit, so durchlausen werden muß, ist man in ein paar Jahren Doctor, hochweiser Magister.

Und hochweise Magister dürfen um Freiherrnstöchter freien. Ein Mann, werde ich hintreten und und um sie werben.

Noch habe ich meine Absicht in mir verschlossen; habe mich aber mit ganzer Seele meinem Studium ergeben, bin unter meinen Genossen einer der Ersten gewesen. Prächtig ist es vorwärts gegangen und meinem Ziele näher und näher. Schon sehe ich den Tag, an welchem ich, ein Mann von Stand und Würde, die Jungfrau freien werde. Im Hause haben sie mich Alle lieb; der Freiherr ist nicht adellsstolz und mag etwan gern einen Gelehrten zum Tochtermann haben. Bin wohl in Freude und Glück gewesen. Da

haben mich meine Lehrer bei ber Hauptprüfung — niebergeworfen.

Schnurgerabe bin ich nach hause gegangen an bemselbigen Tag, bin hingetreten vor dem Bater meines Zöglings: "Herr, ich habe großen Dank für Ihre Güte zu mir. Länger kann ich in Ihrem hause nicht bleiben."

Er sieht mi ch fehr verwundert an und entgegnet nach einer Beile: "Bas wollen Sie denn beginnen?"

"Ich muß fortgehen von diefer Stadt."

"Und wo werben Sie hingehen?"

"Das weiß ich nicht."

Der gute Mann hat mir mit rnhigen Worten gesagt, daß ich überspannt und wohl krank sein müsse. Was mir geschehen, könne auch Anderen geschehen; er wolle mich pslegen lassen und im Frieden seines Hauses würde ich mich wieder erholen und übers Jahr die Prüfung gewiß mit Clück bestehen.

Hierauf habe ich meine Absicht, fortzugehen, noch bestimmter bargethan; ich habe es wohl gewußt, die Ursache meines Falles ist die deutsche Rede über die lateinischen Könige gewesen, und in solchen Bershältnissen würde ich eine Hauptprüfung nimmer bestehen. Heinrich hat Recht gehabt.

"Gut, mein eigenfinniger Berr," ift ber Bescheib bes Gbelmannes, "ich entlaffe Sie benn."

Bei wem foll ich mich verabschieden? Bei meinem Bögling? Bei ber Jungfrau? Herrgott, führe mich

nicht in Bersuchung! Sie ist noch gar so jung. Sie hat mich freundlich und heiter entlassen. Ein Schlucker geht davon, ein gemachter Mann kehrt wieder zurück. Mehr Troh als Muth ist in mir gewesen.

Meine alte Muhme habe ich noch besucht. Zetzund, wie ich nicht mehr im feinen Frack, sondern in einem groben Zwilchrock vor ihr stehe und ihr meinen Entschluß sage, daß ich fortginge, fort vielleicht zur Nechten, vielleicht zur Linken hin — da hat nicht viel gesehlt, daß ich wieder die außdrucksvolle Bezeichnung bekomme. "Nein," ruft sie, "nein, aber Du bist ein — ein — recht absonderlicher Mensch! Da ist er schier ein braver, rechtschaffener Mann gewesen, und jest — ach, geh' mir weiter!"

Sie ist meine einzige Verwandte auf der Welt. Zu Heinrich bin ich endlich auch gegangen: "Ich danke Dir zu tausendmal für Deine Lieb', Du getreuer Freund, wie thut es mir weh', daß ich sie Dir nicht lohnen kann. Du weißt, was geschehen ist. Wie Du mich hier siehst, so gehe ich davon. Habe ich etwas Bedeutendes vollbracht, so werde ich wiederkehren und Dir vergelten."

Es ift mir nicht mehr erinnerlich, ob ich ihm auch noch das schmerzenreiche, das wonnige Wort ausgesprochen habe. Jung, sehr jung bin ich freilich gewesen, als ich meinen Fuß hab' in die weite Welt gesetzt. Heinrich hat mich eine weite Strecke begleitet. Am Scheibewege hat er mich gezwungen, seine Baarsschaft anzunehmen. Brust an Brust haben wir uns ewige Treue gelobt, bann sind wir geschieden.

O Heinrich, Du gutes, Du goldgetreues Herz, Du haft es gut mit mir gehalten. Und ich habe es Dir schlecht — höllisch schlecht gelohnt . . . .

\* \*

Die Sonne geht von Morgen gegen Abend; sie hat mir meinen Beg gewiesen. "Abe, Welt, ich gehe nach Tirol!" hab' ich gesagt; im Tirolerland' thun sich jehund die Leut' zusammen gegen den Feind. Der Höllenmensch Bonaparte führt die Franzosen ein, will uns das Baterland zertreten ganz und gar.

Nach etlichen Tagen steig' ich zu Innsbruck die Burgtreppen hinan. "Mit dem Andreas Hofer will ich reden!" sag' ich zum Thorwart.

"Wer wehrt Dir's benn!" sagt ber und stößt seinen Spieß auf ben Marmelstein, daß es gerade klingt. Ich geh' durch ber Zimmer drei oder vier, eines vornehmer wie das andere; große Spiegel an den Wänden, funkelnde Kronlenchter an den Decken, und gar der Fußboden glänzt, wo nicht bunte Webesmatten gebreitet sind, wie Glas und Gbelholz. Bauernbursche gehen aus und ein, singen, pfeisen, poltern, rauchen Tabak und sind in Apentracht von den derben Rägelschuhen bis hinauf zu dem spigen

Sahnenfederhut. Lettlich stehe ich in einer großen Stube; sigen ein paar bäuerliche Männer am Schreibtisch, ein paar andere stehen daneben, laden ihre
großen Pfeisen mit Tabat, halten baberische Gelbnoten über eine brennende Kerze und zünden sich
damit das Rauchzeug an.

"Will mit dem Andreas Hofer sprechen," sage ich. Sollt' warten, heißt's, er thät' gerad' regieren. Ich stelle mich an Allerhand Leute gehen aus und ein. Sin junges Menschenpaar ist mir noch im Kops, das ist arg verzagt, wie es eintreten soll. "Daß sie uns gerad erwischt haben müssen!" knirscht der Bursche der Maid zu, "desweg sag' ich ja allemal: nur in keiner Hütten nit!" "Ach, leider Gottes!" sagt sie, "und jest sehen sie uns den Strohkranz auf oder thun uns was Anderes an, daß wir uns nimmer haben können. Der Sandwirth ist so viel gestreng."

Sie werden verrusen. Da höre ich drinnen aussbegehren: "Luderei leid' ich keine! Wer seid's denn?"
— Der und Die. — "Seid's nit etwan blutse verwandt?" — "Ah, das nit." — "Habt's Euch wirklich gern?" — "Freilich wohl." — "Auf der Stell' müßt's z'sammheiraten!"

Ich habe meiner Tage nicht viel so lustige Gesichter gesehen, als die gewesen, womit das junge Menschenpaar jegund ist heraus- und davongelausen. Die sind arm und dennoch geht's so leicht. Nun fomme ich baran.

Da steht ein Mann in Hembärmeln mit einem großmächtigen Bollbart auf: "Was willst benn?"

"Ich will zu der Wehr gehen!"

Der bärtige Mann — es ist der Hofer über und über — schaut mich an und nicht allzu laut sagt er: "Bist gleichwohl noch recht jung. Hast Bater und Mutter?"

"Nimmermehr."

"Bist vom Land Tirol?"

"Nicht, aber gleich von der Nachbarschaft her."
"Wohl ein Studiosus! Willst Geistlich werden?"

"Bur Wehr möcht' ich gehen und fürs Bater- land ftreiten."

Nun greift er in ben Lebergurt, zieht Silbergelb heraus: "Da, Bursche, Gott gesegn' es; magst nach Wien gehen und Dich beim Karl werben lassen. Bist ein unersahrener Mensch. Bist auch unser Lands-mann nicht."

Ich mach' meine Begrüßung und will mich kehren. "He da!" ruft er mir nach, hält mir das Silbersgelb vor.

"Ich sage meinen Dank. Das Geld brauch' ich nicht." Sehund, wie ich das gesagt, hebt dem Manne das Aug' an zu glühen: "Das ist wacker, das ist brav," ruft er, "kanust bleiben. Brauch' einen Schreiber, der eine gute Schrift und ein gutes Eewissen hat."

"Mein Gewiffen ift auch für einen Golbaten gut genug," fage ich finfter.

"Se, Seppli!" schreit d'rauf ber Hofer, "weif' bem Mann Meffer und Stutzen bei! — Schau, das ift brab!" er preft mir die Hand, "Arbeit werden wir schon kriegen, selbander."

Ich bin Kriegsmann, Tirolerschütz'. Arbeit hat es balb gegeben.

Die Franzen und die Bahern und etwan auch die Oesterreicher hinten haben es nicht gelitten, daß in der Burg zu Innsbruck ein Bauer sollt' König sein. Mit Hausen ist der früher von den Tirolern dreimal geschlagene Feind eingebrochen ins Land. Der Stuhen ist mir besser in die Hand gegangen, als ich vermeint. All Vergangenes hab' ich vergessen, nur meinen Freund Heinrich hätt' ich an der Seit' mögen haben gegen den Feind. Eine welsche Fahne hab' ich genommen, und wie ich die zweit' will holen, haben sie mich ertappt. Drei bärtige Franzen haben mir wüthenden Knaben lachend das Wehrzeng abgenommen . . . . Gesangen haben sie mich dann davongeschleppt, durch das Bahern= und Schwabenland hinein in das Franzoseneich.

Ich mag die Zeit nicht wieder beschreiben. Gine Hundenoth ist es gewesen. Gine Hundenoth, nicht weil ich drei Jahr lang gelegen bin in der Gefansgenschaft eines fremden Landes, sondern weil ich ein Empörer gegen mein eigen Land. Gegen des

Kaisers Frauz Willen — hat es geheißen — hätten sich die Tiroler erhoben, denn von seiner Hand seien sie den Bayern zugetheilt gewesen. Deutsche Landeleute selber haben es gesagt, und so ist mein Herzense unglück angegangen. — Anstatt ein Helbenwerk hast Du eine böse That vollführen helsen, Andreas; nicht als brader Kriegsmann! — aber als Abtrüneniger liegst Du in Ketten.

Von einem großen Feldzuge nach Rugland und ins Morgenland hinein wird gesprochen. Selbunder werde ich, wie viele andere meiner Landsleute frei. Biele Andere haben der Beimat zugestrebt. Ich weiß von einer Beimat nichts; darf nichts miffen. Blutarme Rarren, wie ich einer bin, find in der Heimat übler baran als anderswo. Und als Empörer, ber ich nun bin, kehre ich schon gar nicht heim. Ich will das arge Rehl fühnen, daß ich gegen den großen Feldherrn rechtlos die Waffen geführt, ich will mit feinen Schaaren giehen, um die Bolter des Morgenlandes befreien und fie der Sut des Abendlandes unterordnen zu helfen. - Gin großes Ziel, Andreas, aber ein weiter Bea! Die Deutschen haben uns den Beg schwer gemacht, aber der Feldherr ist wie ein Blig hingefahren in die gerriffenen Bolferfegen, die feinen großen Gedanken gehabt und feine große That. Und das heer der Auffen haben wir bor uns hin= geschoben über bie milben Steppen und endlofen Schneehaiden, viele Wochen lang. Aber gu Moskau

hat der Ruffe den Feuerbrand geschleudert zwischen fich und uns, mitten in feine eigene Sauptstadt hinein. - Jegund ftehen wir gutiefft im Land bes ewigen Winters, und find ohne Salt und Stätte und Mittel. Menich und Schöpfung allmitsamm ift unfer Feind gewesen. Da hat's der Feldherr gesehen, es geht bof' in die Brüch', und wir haben uns gur Umtehr gewendet. - D, die vielen Sturmwüften, die hundert Gisftrome, die taufend Schneegraber, die gewesen find zwischen uns und dem Baterland! - Wer marschiren tann und feine erftarrten Beine mag abschleifen bis auf die Anie; wer dem sterbenden Gefährten den letten Fegen bom Leibe mag reißen, nm fich felber zu becen; wer das warme Blut will fangen aus feinen eigenen Abern und das Fleifch von gefallenen Roffen und getödteten Wölfen will vergehren; wer mit den Deden bes Schnees fich tann erwärmen und mit ben Bellen bes Baffers und mit den Schollen des Gifes berfteht gu ringen. und obendrein den Schreck und Gram und die Bergweiflung weiß zu besiegen - vielleicht, daß er feine Beimat fieht.

Erstarrt wie mein Leib ist meine Seel' und mein Gedanken — in einer Wildniß, unter den schneesbelafteten Aesten einer Tanne, bin ich liegen gesblieben . . . .

Ein räucherig Holzgelaß, und ein lebendig Feuer, und ein langbärtiger Mann, und ein braunfärbig Mädden haben mich umgeben, als ich erwacht bin auf einem Lager von Flechten. Gine Pelzhaut ist auf meinem Körper gelegen. Draußen hat es getost wie ein wildes Wasser ober wie ein Sturm. — Das sind gute, freundliche Augen gewesen, die aus den zwei Menschen mich angeschaut haben. Der Mann hat des Feuers gepflegt; das Mädchen hat mir Milch in den Mund gestößt. In ihrer rauhen Sprache haben sie Worte gewechselt; ich hab' tein einziges verstanden. An Heinrich habe ich gedacht, an den lieben Laut seiner Worte . . . Mein Leib hat mich sürchterlich geschlagen. Das Mädchen hat mir ein nasses Tuch geschlagen. Das Mädchen hat mir ein sleines Kreuz mit zwei Gegenbalten vor die Augen gehalten und dabei etwas gemurmelt wie ein Gebet.

- Sie beten ben Sterbefegen, Andreas!

Du liebes Freundeshaus in Feindesland, was in Dir weiter mit mir gewesen ist, das weiß ich nicht mehr zu denken. Das braune Mädchen hat seine Hand oftmals an meine Stirn gelegt. Wär's dazumal dazu gekommen, es wär' ein schönes Sterben gewesen. Es hat sich anders zugetragen. Noch heute hör' ich den Schlag, der die Hüttenthür hat zertrümmert. Kriegsgefährten sind eingedrungen, haben den alten Mann mißhandelt und das braunfärbige Mädchen von meinem Lager gestoßen. Mich haben sie davongetragen, hin durch den Sturm und hin durch die Wildnisse — dem Heere nach.

Mir aber ift gewesen, als thäten sie mich schleppen aus der Heimat fort . . . . Gottes ist die Welt überall. Aber die Gefährten haben mich nicht zurückgelassen; das hat nich doch wieder im Herzen gesreut. Fest und tren will ich sein, will zu ihnen halten und meinem großen Feldherrn dienen.

Am Rhein bin ich genesen. Und zur neuen Frühjahrszeit ein neues Leben hab' ich in mir empfunden. Ein Bursch', der dreiundzwanzig Jahre zählt, hab'
ich geglüht für das Hohe und Rechte, für das Gemeinsame, für die Menschenbrüder aller Himmelsstriche; hab' in Begeisterung mit meinen Schaaren
ausgerusen: "Ein Gott im Himmel und ein Herr
auf Erden! Er ist der Befreier, der Fürstenhader
muß enden. Die Stämme müssen ein großes einiges
Bolt werden! — Solche Gedanken haben mich begeistert. Des Feldherrn loderndes Aug', wie ein Blit
in der Nacht, hat uns Alle entslamnt. Gegen das
Sachsenland sind wir gezogen, um dort den Streit
für unseren Herrn auszukämpfen und das schöne
beutsche Land unter seinen Schutz zu stellen.

Bei Lüten hab' ich einem welschen Feldherrn bas Leben geschütt; vor Dresben hab' ich bem Blücher bas Roß niedergestochen; bei Leipzig hab' ich meinen Heinrich erschoffen . . . .

<sup>&</sup>quot;Andreas!" bas ift fein Todesfchrei gewesen. Un dem hab' ich ihn erkannt. Mitten aus der Bruft

ift der Blutquell gesprungen. Jest kommt mir die Besinnung. — Mein Gewehr hab' ich um einen Stein geschlagen, daß es zerschmettert; waffenlos bin ich in die Schlacht geraft; mit seinem eigenen Schwert hab' ich einem Franzosenführer den Schädel gespalten.

Was hat's genütt? Ich hab' doch gegen mein Baterland gestritten, gegen die Brüder, die meine Sprache reden, während ich meine welschen Gefährten kaum verstanden. Und ich hab' meinen Heinrich erschossen. Ach, wie spät gehen mir die Angen auf!

Bift ein unerfahrener Menfch. Beh' nach Wien zum Karl! — Du getreuer Hofer, hatt' ich Deinen Wint befolgt! - Deine Fahne ift gut gewesen und herrlicher, als alle anderen im weiten Land. Bon ber Stund' an, ba mir ber Glauben an fie aus bem Bergen geriffen worden, ift mein Un= glück angegangen. Die Lieb' zur freien Bahl hat mich in die Gefangenschaft gebracht; die Guhne meines eigenen Fehls hat mich in Noth und Qual geführt; die Treue zu meinem Feldherrn und die Sehnsucht nach einem Großen und Gemeinsamen hat mich zum Verräther meines Laterlandes, zum Mörder meines Freundes gemacht. - Andreas, wenn Dich schon die harmlose Jugend zum Berbrechen führt, wohin erft hatte Dich bofe Abficht gefturgt! - Den Führer haft Du ftolz abgelehnt, ba hat Dir Erfahrung und Kührung gemangelt. — Andreas, Du hast Dich dem

Handwerk und der Wissenschaft und dem Soldatensleben zugewendet; Armuth, Wirrniß und Reue hast Du geerntet. Fremde Menschen haben Dich gehegt und gepslegt wie einen Sohn und Bruder; sie sind dafür mißhandelt worden. Du bringst der Welt und den Menschen nichts Gutes; Andreas, Du mußt in die tiefste Wildniß gehen und ein Einsiedler sein! —

3m Sachsenlande unter ben Balten einer Windmühle hab' ich mir diefe Bahrheiten gefagt. Und barnach bin ich bavon, bin geflohen burch bas Böhmerund Defterreicherland, bin nach vielen Tagen in die Stadt Salzburg gekommen. Daß in diefer Stadt mich armen, franken, herabgekommenen Befellen noch wer erkennen follt', hab' ich nicht gefürchtet. Im Beters-Friedhofe liegt mein Bater begraben, den Sügel hab' ich feben wollen, ehe ich mir die Soble fuche in einer verlaffenen Balbichlucht. Und wie ich jo auf der falten gefrorenen Erde liege und wieder einmal weinen tann aus dem Bergen über mein noch so blutjunges und so unglückliches Leben, da kommt ein herr zwischen den Grabern gegangen, fragt nach meiner Rümmerniß und ichlägt die Sände zusammen. "Erdmann," ruft er aus, "Sie hier? Und wie feben Sie aus! Raum vier Sabre bavon und kaum mehr au erkennen!"

Herr von Schrankenheim steht vor mir, ber Bater meines einstigen Zöglings.

Ich bin mit ihm zwischen den Hügeln auf und ab gegangen, hab' ihm alles erzählt. Mit nassen Angen drückt mir der Mann Geld in die Hand: "Da, schaffen Sie sich Kleider und kommen Sie dann in mein Hans. — Einsiedler werden, pah, das ist kein Gedanke für einen jungen, braven Burschen. Ihren Kleinmuth müssen Sie überwinden, ein Weiteres wird sich geben."

Mit großer Angst bin ich in sein Haus gegangen; benn die eine Narrheit hab' ich noch nicht überwunden gehabt.

Der Herr von Schrankenheim hat mich seinem Sohne vorgestellt. Das ist schon ein recht hochsgewachsener, zierlicher Herr geworden. Die Hände am Rücken, hat er eine stille Berbeugung vor mir gemacht und nach kurzer Weile noch eine, und ist abgetreten. Hierauf hat mich der Bater in sein Arbeitsgemach geführt, hat mich auf den weichen Sessel niederstien geheißen.

"Erdmann," hebt er nachher an gu reben, "ift es Ihr wahrhaftiger Ernst, daß Sie in die Wild= niß gehen und Ginfiedler werden wollen?"

"Das ift für mich das Beste," antworte ich, "ich tauge nicht unter die Menschen, die in Lust und Freuden leben; mich haben die wenigen Jahre meiner Jugend herumgeworsen in Irren und Wirren, von einem Land in das andere, und in der Bölker Noth. Herr, ich kenne die Welt und bin ihrer satt."

"Sie sind kaum an die vierundzwanzig Jahre und noch nicht auf der Höhe Ihrer Kraft; und Sie wollen verzichten auf die Dienste, die Sie den Mitmenschen würden leisten können?"

Da horche ich auf; das Wort faßt mich an.

"Benn Sie meinen, Sie haben bistang nur llebles gestiftet, warum wollen Sie sich aus dem Stande machen, ohne den Mitmenschen auch das Gute zu geben, das gewiß in reichem Maße in Ihnen schlummert?"

Da erhebe ich mich von meinem Site: "Herr, so weisen Sie mir die Wege dazu."

"Wohlan," fagt ber herr bon Schrankenheim, "vielleicht kann ich es, wenn Sie wieder Blat nehmen und mich anhören wollen. - Erdmann, ich wüßte eine tiefe und wahrhaftige Ginfiedelei, in welcher man ben Menschen bienen und vielleicht Großes für das Gemeinsame wirken könnte. Beit von hier, tief brinnen in den Alpen dehnen sich amifchen Felsgebirgen große Waldungen, in welchen hirten, Schüten, Solzichläger, Rohlenbrenner beichaftigt find, in welchen auch andere Menichen wohnen, wie fie fich etwa redlich guruckgezogen, ober unredlich geflüchtet haben, und die nun durch er= laubten oder unerlaubten Erwerb ihr Leben friften. Bohl mahr, es find finftere Menschen, in beren Herzen bas Unglück ober noch was Aergeres nagt. Sie haben weder einen Briefter, noch einen Argt,

noch einen Schullehrer in ihrer Nähe; sie sind ganz verlassen und abgesondert, und nur auf ihre Unsbeholsenheit und auf ihr eigenes ungezügeltes Wesen angewiesen. — Ich bin der Eigenthümer der Walsdungen. Ich habe seit längerer Zeit schon die Absicht, einen Mann in diese Gegend zu senden, der die Bewohner derselben ein wenig leite, ihnen mit redlichem Nathe beistehe und die Kinder im Lesen und Schreiben unterrichte. Der Mann könnte sich, gar sehr verdient machen. Es sindet sich wahrhaftig so leicht Keiner dafür; es wäre denn Einer, der weltsatt in der Einsamkeit leben und doch für die Menschen wirken wolle. — Erdmann, was meinen Sie dazu?"

Nach diesen Worten ist mir jählings gewesen, als ob ich sogleich meine Haub hinhalten und ganz hochmüthig sagen müßte: Ich bin der Mann dazu. Mit den Zuständen dieser alten Welt zerfallen, will ich in der Wildniß eine neue gründen. Gine neue Schule, eine neue Gemeinde — ein neues Leben. Lasset mich heute noch hinziehen! — So ist das Fener doch nicht ganz todt; es sind zuweilen aus der Asche noch Funken gestoben.

"Wir haben den Winter vor der Thür," redet der Herr weiter, "Sie bleiben den Winter über in meinem Hause und pflegen reiflicher Ueberlegung, und wenn wieder der Sommer kommt, und es gefällt Ihnen mein Antrag noch, so gehen Sie in die Wälder."

So oft ich im Borzimmer ein Meib' hab' rauschen gehört, bin ich erschrocken, und letztlich hab' ich ben Herrn gebeten, er möge mich über ben Winter ziehen laffen; mit ben Schwalben würde ich wiederkommen und seinen Vorschlag annehmen.

Er hat sich's nicht nehmen lassen, mir die Nothswendigkeiten für den Winter zu spenden; dann aber bin ich geslohen. Im Vorsaale ist eine Frauengestalt gestanden, an der bin ich vorübergehuscht wie ein Wicht.

Ginen Tag bin ich gewandert, bis ins Walbland an den See, wo meine Kindheit und meine Mutter begraben liegt. Und hier im Ort hab' ich mir für den Winter ein Stübchen gemiethet. Oftmals steige ich die Schneelehnen hinan und stehe unter bemoosten Bänmen, wo es mir ist, als sei ich einmal mit meiner Mutter, mit meinem Vater da gestanden; oftmals gehe ich über den gestorenen See und dense an die Tage, in welchen ich im Kahn bei Vater und Mutter über die weichen Wellen gesahren bin. Das Ubendroth ist auf den Bergen gestanden, der Sangsschall einer Almerin hat an die Wände geschlagen. Mein Vater und meine Mutter haben auch gesungen. Das ist voreh gewesen; voreh . . . .

Ich bin in Frankreich auf der Festung gelegen; ich bin krank und sterbend in den Wüsten Rußlands geirrt, und nun leb' ich in Dir, Du milbes, trautes Stübchen am heimatlichen See. — Es wär' ja

alles gut, die Zeit der Noth versinkt wie ein Traumbild; — nur Du solltest nimmer aufgegangen sein, Du unglückseliger Tag im Sachsenland, Du wirst mich ewiglich brennen. — Heinrich, ich fürchte mich nicht vor Deiner Grabgestalt; nur ein einzigmal tritt zu mir, daß ich Dir sag': es ist in Blindheit geschehen, ich kann nicht mehr anders — mit meinem eigenen Leben will ich's lösschen...

Nun ist es gut. Ich habe mich seit vielen Tagen geprüft; habe mein Vorleben erforscht und es in turzen Worten hier aufgeschrieben, auf baß es mir stets um so klarer vor Augen liege, wenn neue Wirrniß und Trübsal über mich kommen wird. Ich benke nun, daß ich die Schule des Lebens besser bestehen mag, als die Schule der Bücher und todten Lehrsäge. Ich din zur Erkenntniß gekommen und mein Gemüth ist ruhig geworden. Wie ich meine Erlebnisse und Verhältnisse, meine Eigenschaften und Neigungen genau überdacht habe, so glaube ich, es ist keine Vermessenheim anzunehmen.

Bin ich von außen gleichwohl noch recht jung, von innen bin ich hochbetagt. Bon einem alten Mann ein guter Rath barf wohl den Waldleuten willfommen sein.

Salzburg.

Am Tage des heiligen Antoni von Badua 1814.

Es ist richtig, ich gehe in den Wald. Ich bin ausgerüstet und mit Allem fertig. Der Freiherr hat mir in Allem seinen Beistand zugesagt. Sein Sohn Hermann hat mich wieder mit einer freundlichen Berbeugung begrüßt. Der junge Herr ist ein wenig blaß; erwird viel lernen mitsen. Seine Schwester... (Hier waren in der Urschrift zwei Zeilen so vielsach durchstrichen, daß sie vollständig unlesbar geworden sind.)

Meiner Muhme foll es wohl ergehen. Ich habe ihr nicht das Leid anthun mögen, das fie bei meinem Aussehen und Borhaben empfunden hätte; habe fie nicht mehr besucht. Nun bläft das Posthorn. Lebe wohl, Du schöne Stadt.

Schon brei Tage auf ber Reise. Das ist boch ein freundlicheres Wandern, wie jenes auf ben Wintersfteppen.

Borgestern hat grünes Sügelland mit malerischen Gebirgsgegenden gewechselt. Gestern sind wir in ein breites freundliches Thal gekommen. Heute geht es fort, Berg auf und ab, durch Bälber und Schluchten und an Felswänden hin. Jeht wird die Straße allweg schmaler und holperiger; zuweilen müssen wir aus dem Wagen steigen und niedergebrochene

Steinblöde beseitigen, daß wir weiter sahren können. Gemsen und Rehe sehen wir mehr als Menschen. Die hentige Nachtherberge hab' ich schuldig bleiben müssen. Die Gelbnote, die ich bei mir habe, können die Leute dieser Gegenden nicht wechseln. Ich hätte dem Wirth ein Pfand gelassen, aber er hat gemeint, wenn es sei, wie ich sage, daß ich in die Wälber der Winkelwässer gehe und alledorten verbleibe, so würde sich schon einmal eine Gelegenheit dieten, ihm den geringen Betrag zuzusschicken. Es käme zu Zeiten ein Bote aus jenen Walbungen gegangen, der dies gern besorge. —Die Geldnoten muß ich zurückschien nach Salzburg und um kleine Münzen bitten.

An diesem vierten Tage bin ich ausgesetzt worden. Die Kutsche ist ihren Weg weiter gerollt; ich habe noch eine Weile das helle Hornklingen gehört im Walbe, darauf ist alles still gewesen und ich sitze da bei meinem Bündel, mitten in der Wildniß.

Durch die Walbschlucht rauscht ein Bach heraus, der die Winkel heißen soll und dem entlang ein Fußsteig geht. Er geht über Gestein und Wurzeln und ist mit dürren Fichtennadeln vergangener Jahre besäet. Diesen Weg muß ich wandern.

Dort durch die Wipfel sehe ich eine weiße Tasel blinken, das ist ein Schneefeld. — Und da d'rin sollen noch Menschen wohnen? — — So weit hatte ich in den Schriften gelesen, da läutete es auf dem Thurme zum Zeichen der zwölften Stunde. Gleich darauf klopfte es aus Fenster: Die Wirthin schiede mir einen Regenschirm, wenn ich zum Effen gehen wolle. — Es strömte der Regen und in zahllosen grauen Fäden rieselte es vom Dache. — Nach Tische las ich weiter.

## Im Winkel.

So will ich alles aufschreiben. Für wen, das weiß ich nicht; etwa für den lieben Gott, wie dermaleinst das Brieflein, als mein Bater gestorben. All das Seltsame und Bewegende, das ich erlebe, müßt' mir das Herz zersprengen, dürst' ich es nicht ausplandern. Ich erzähle es dem Blatt Papier. Bielleicht sindet sich dereinst ein Mensch, dem ich's mag vertranen, und sollt' er mich auch nur zum halben Theil erkennen. Ihr stillen weißen Blätter wollt' jezund meine Freunde sein und theilnehmen an den Tagen, die mir nun kommen mögen. Ich trag' hente noch ein frisches dunkles Haar, und ihr seid gran zumal; etwan überlebt ihr mich weit und seid mein zukünstig Geschlecht.

Ein Blättchen Papier kann älter werden, Bie das frischefte Maiblatt auf Gottes Erden, Bie das flinkeste Genslein am Felsenwall, Bie das lodige Kind im lieblichen Thal. Nofegger, Walbichulmeister. Ein Blattden Babier weiß und milb Ift oft bas treuefte einzige Bilb, Das der Menich gurudlaft fünftigen Zeiten, Da über feinen Stanb die Urentel ichreiten. Das Gebein ift gerftreut, der Grabftein verwittert, Das Saus gerfallen, die Berte geriplittert: Wer weift in der ewigen, großen Natur, In der wir gewaltet, unfere Spur? Reue Menichen ringen mit neuem Beichid, Reiner bentt an die alten gurudt. Da ift ein Blatt mit feinen bleichen Tintenftrichen oft das einzige Zeichen Bon bem Bejen, bas einft gelebt und gelitten, Belacht, geweint, genoffen, geftritten; Und der Gedante, dem Bergen entfproffen 3m Schmerz oder Luft und tollen Boffen, Sintt bier nieder, und der Emigfeit Rug Berhartet ibn gu einem emigen Buf. D, möge er, geläutert in fernen Beiten Wieder in die Bergen der Menichen gleiten!

Meine Ankunft ist hier an einem Samstag gewesen. Als ich am Binkelbach hereingestolpert bin, ist mir schon hie und da so ein Baldteusel begegnet, wie sie braun und bärtig, voll Moos und Harz in ihren Lodenkitteln hier herumgehen. Sie sind wie verbannte dürrästige Baumstrünke, die nach einem frischen Erdboden suchen, auf dem sie wieder wachsen und gedeihen mögen. Da sind sie gern vor mir stehen geblieben, haben mit Schwamm und Stein Tabakseuer geschlagen und mich sinster oder verwundert angeschaut. Mancher Augen haben so Funken geworsen, wie ihre Feuersteine. Andere sind wieder trenherzig und weisen mir den Weg. Ein sehr derber und sehr stämmiger Bursche, der eine Rückentrage mit Säge, Art, Mehltübel und anderen Dingen getragen hat, der ist, als er mich des Weges schreiten sieht, mißtrauisch beiseite gestanden und hat gemurmelt: "Gelobt sei Jesu Christi!"

"In Ewigkeit Amen!" ift meine Antwort, und als er biefe hört, wird er zutraulich und geht eine Strecke mit mir.

Endlich öffnet sich ein wenig das Thal. Es ist ein kleiner Ressel, in welchem aus verschiedenen Schluchten, und gar über das Gewände hernieder, das sich zu meiner linken Hand erhebt, mehrere Wässer zusammensließen. Diese bilden die Winkel. Hier ist ein sehr dider, oberseitig plattgehackter Baumstamm über den Bach gelegt, auf welchem der Fußsteig hinübersührt zu einem hölzernen Hause, das am Waldhange steht. Das ist die Försterschaft, das einzige größere Haus in diesen Wäldern. Weitershin in den Gräben (Schluchten) und Hochthälern sind hirtens und Folzschlägerwohnungen, und jenseits der bewaldeten Bergrücken, wo schon große Blößen geschlagen sind und ein Karrenweg angelegt ist, stehen Vörfer von Köhlerhütten.

Diefes kleine Thal heißen fie "im Wintel". Es ift noch fast ganz in seiner Urthumlichkeit, nur daß

das stattliche haus mit seiner kleinen, häuslichen Umgebung darin steht und der Fußpfad und ein stellenweise von Rädern tief eingefurchter Weg dahin führt.

Das Försterhaus nennen sie auch das Winkelshüterhaus. Ich bin in dasselbe gegangen, habe in dem Flur mein Bündel auf eine Truhe gestellt und mich selbst daneben hingesetzt.

Der Förster ist just mit Arbeitsleuten beschäftigt, die ihre Rait, das heißt, ihren vierwöchentlichen Arbeitslohn einheben, wie es bei den Holzleuten so Serkommen ift.

Der Förster, ein sehr herrischer und ein sehr rothbärtiger Mann, hat die Leute gar barsch und kurz abgefertigt; und die Leute haben sich die Rauh= heit sehr gern gefallen lassen und gar artig schweig= sam ihr Geld eingestrichen.

Nachdem das Geschäft geschlichtet worden, steht der Förster auf und rectt seine stämmigen Glieder, die in echter und rechter Jägertracht stecken. So trete ich jehund zu ihm und überreiche ihm ein Schreiben, das ich von dem Gigenthümer der Wälder mitgebracht habe.

In diesem Schreiben wird alles Wesentliche gestanden sein. Es ist mir eine gut eingerichtete Stube angewiesen worden. Eine kernige Frau, die da ist und umsichtig alles ordnet, wie es ihr scheint, daß es nöthig und gut, ist mit in die Seiten gestemmten Urmen jählings vor meiner offenen Thur stehen

geblieben und hat laut und hell gerufen: "Jerum, jerum, jo schaut ein Schulmeister aus?!"

Sie hat in ihrem Leben noch keinen Schulmeister

gefehen.

Ich bin bald eingerichtet, habe meine mitgebrachten Habseligkeiten in Ordnung. Da tritt der Förster in meine Stube. Er hat schier höflich augeklopft. Er besieht meine Wohnung und frägt: "Ift sie Euch gut genug?"

"Sie ift gut genug."

"Seid Ihr zufrieden?"

"Ich hoffe, daß ich zufrieden fein werde."

"So wird es recht fein."

Darauf geht er mehrmals über die Dielen auf und ab und die beiden Sande in die Sosentaschen geftedt, bleibt er lettlich bor mir fteben:

"Und nun seht zu, wie Ihr anheben und fortstommen mögt. Ich gehe morgen davon und komme nur jeden Samstag in das Winkel herein. Die übrigen Tage habe ich in anderen Gegenden zu schaffen, meine Wohnung ist in Holdenschlag, vier Wegstunden von hier. — Gleich eine Schule aufrichten, lieber Mann, das schlagt Euch wohl aus dem Kopse. Erst müssen wir mit den Alten fertig werden. Ihr, ich sag's, das sind Steinschädel! Und daß Ihr's nur gleich wist, wir haben allerhand Leut' in unseren Wäldern. Nachweisen läßt sich Keiner was, aber sie sind hergezogen von Aufgang

und Niedergang - wegweg, das weiß der Berrgott. Rumeift find es wohl Bauersleut' bon den borberen Begenben herein, die fich in die Balter geflüchtet haben, um der Wehrpflicht zu entrinnen. Giebt auch Gefellen unter ihnen, benen man in ber bunklen Nacht nicht gern begegnet. Wildschützen find sie Alle. So lange fie nur auf das Thier des Balbes ichießen, laffen wir fie frei herumgehen; bas ift nicht zu ändern und man braucht ihrer Sände Arbeit. Benn fie aber einmal auch einen Sager niederbrennen, bann laffen wir fie wohl aus bem Bald führen. Beweibet find die meiften, aber nicht Jeder hat die Seine vom Tranaltar geholt. Werdet Leute antreffen, die in diesem Sahrhundert noch keine Kirchenglocke gehört und feinen Chorrod gefehen haben. Werdet bald merken, mas das bei den Leuten für Folgen hat. - Thut es, auf welche Beise Ihr glaubt, aber Ihr müßt vorerst die Leute kennen lernen. Und wenn Ihr bann meint, Ihr wurdet auf fie einzuwirten bermogen, bann werden wir Gud barin unterftüten. Ihr feib noch recht jung, mein Freund, gebt Acht und feid gescheit! - Wenn Ihr wollt, so nehmt Ench die erfte Zeit einen Burichen, ber Guch mit ber Gegend bekannt macht. Und wenn 3hr mas benöthigt, fo wendet Euch an mich. Behabt Guch wohl,"

Nach folden Worten ist er babongegangen. Das, scheint es, ist nun mein herr; möge er auch mein Gönner fein.

Schon in der ersten Nacht habe ich in dem Strohbette sehr gut geschlasen. Das Nauschen, das vom Bach heraustommt, thut mir wohl. — Es ist der Brachmonat, aber die Sonne kommt sehr spät hinter den Waldberg herauf, daß sie freundlich in meine Stude luget.

3ch bin des Morgens hinaus in das Freie ge= gangen. Wie ift es ba frifch und grün und thauichimmernd, und an ben Waldbergen, fo weit fie von dem engen Thal aus zu fehen, spinnt fich das bläuliche Sonnentuch über die schattigen Lehnen. Wegen die Abendseite bin ftreben die Beften ber Felsen auf, und oben am Rande stehen wie Schild= wachen verwitterte Fichtenzwerge in die tiefe Bläue bes himmels hinein. Der Rand da oben foll aber noch lange die höchste Binne nicht fein. Darüber fämen erft die Matten der Almen, wo jest in Sträuchern die rothen Rofen blüben follen; hernach famen wieder Relsmande, an benen bas milbe Edelweiß prangt und die rothen Tropfen der Rohlröschen zittern, wie ich das als Studiofus auf Ausflügen mehrmals gefunden habe. Soch über diefen Felfen legt es sich wohl hin in weiten unwirthlichen Feldern bes Schnees und des Gifes, wie ich fie gestern als eine weiße Tafel ichimmern hab' gefehen.

Wenn ich in meinen Aufgaben hier unten glücklich bin, so will ich einmal emporsteigen zu diesem Eise. Und über den Gletschern ragt letztlich der graue Zahn, von bessen Spike aus, wie mir meine Wirthin gesagt hat, in weitesten Weiten das große Wasser soll zu sehen sein. Bin ich glücklich hier unten, so gönne ich mir, daß ich von dem hohen Berge aus einmal das Meer anschaue.

Ich bin in Krieg und Sturm durch die halbe Welt geraft und habe nichts gesehen, als Stanb und Stein; und jest im Frieden der Einsamkeit geht mir ein Auge auf für die Schöpfung.

Aber — Wilhschützen, Soldatenflüchtlinge, wilde Gesellen, denen man zur Nacht nicht gern begegnet! — Andreas, das wird ein heißes Tagwerk geben!

## Urmaldfrieden.

Mir ist es schon recht im Walbe. Die wenigen Leute, die mich in den Wald gehen sehen, lugen mir nach und können es nicht verstehen, daß ich, ein junger Bursche, so in der Ginschicht herumsteige. Gi ja freilich, ich werde von Tag zu Tag jünger und hebe an zu blühen. Ich genese. Das macht die ursthümliche Schöpfung, die mich umwebt.

Gefühlsschwärmerei treibe ich nicht. Wie er einzieht durch die Augen und Ohren und all die Sinne, der liebe, der schöne Wald, so mag ich ihn genießen. Nur der Einsame findet den Wald; wo ihn Mehrere suchen, da flieht er, und nur die Bäume bleiben zurück.

Sie sehen ben Wald vor Bäumen nicht. Ja, noch mehr, oder zwar noch weniger, sie sehen auch die Bäume nicht. Sie sehen nur das Holz, das zum Zimmern oder Berkohlen, das Reisig, das zum Besen dient. Oder sie machen die grauen Augen der Gelehrtheit auf und sagen: Der da gehört in diese Classe, oder in diese — als wie wenn die hundertjährigen Tannen und Sichen lauter Schulsbuben wären.

Mir ift es schon recht im Walbe. Ich will, so lange ich ihn genieße, von seinem Zwecke, wie diesen Zweck die Gewinnsucht der Menschen versteht, kein Wort noch gehört haben; ich will so kindlich unswissend sein, als wär' ich erst heute vom himmel gefallen auf das weiche, kühle Moos im Schatten.

Gin Netz von Wurzeln umgiebt mich, theils saugt es aus der Erde seinen Bäumen die Muttermilch, theils sucht es den Moosboden und den Andreas Erdmann darauf in sich zu verstechten. Ich ruhe sanft auf den Armen des Netzes — auf Muttersarmen.

Gerabe empor ragt der branne Stamm der Fichte und reckt einen reichen Kranz von knorrigen Aesten nach allen Seiten. Die Aeste haben lange, grane Bärte — so hängen die filzigen Flechtensahnen nieder von Zweig zu Zweig. Wohl geglättet und balsamtriesend ist die filberig schimmernde Tanne. In den ranhen, surchigen, verschnörkelten Kinden der

Lärche aber ist mit den geheimnisvollen Zeichen der zahllosen Schrammen die ganze Weltlegende einzgegraben, von dem Tage an, als der verbannte Brudermörder Kain zum erstenmale unter dem wilden Asigesiechte der Lärche geruht hat, dis zur Stunde, wo ein Anderer, auch ein Heimatloser, den Wohldust der weichen, hellgrünen Nadeln friedlich trinkt.

Dunkel ist's wie in einem gothischen Tempel; der Nadelwald baut den Spisbogenstil. Obenhin ragen die hunderttausend Thürmchen der Wipfel; dazmischen nieder auf den schattigen Grund leuchtet, wie in kleine zackige Täfelchen zerschnitten, die tiese Himmelsbläne. Oder es segeln hoch oben weiße Wölklein hin und suchen mich zu erspähen, mich, das Würmschen im Waldsilz, und wehen mir einen Gruß zu von —. Nein, sie ist geborgen unter stolzem Dache von Menschenhand; ihr Wolken habt sie nicht gesehen, oder habt ihr sie? — Ach, sie wehen von sernen Oeben und Meeren.

Da flüstert es, ba säuselt es; es sprechen miteinander die Bäume. Es träumt ber Wald.

Eine schneeweiße, große Blüthe weht heran; blühen die Nadelwälder denn nicht in den Blutstropfen ihrer purpurnen Zäpschen? Woher die weiße Blüthe? Es ist ein Schmetterling, der sich verirrt von seiner sonnigen Wiese und nun im Dunkel des Waldes gaukelt.

Wer bricht aber in den verwachsenen Kronen die Aeste entzwei, daß sie krachen und prasseln und in dürren Strünken niedertänzeln? Ein Habicht braust dahin mit einem grellen Pfiff und ein armes Waldshuhn muß sein Leben enden. Alle Wildtauben sind auf und girren ihr Sterbegebet — da knallt es, und nieder inmitten im schimmernden, wogenden Kranze der Tauben stürzt der getroffene Raubsvogel. Unterwegs zum Grad will seine Klaue noch ein Opfer haschen und in dem brechenden Auge funkelt lange noch die Raubgier.

All mein Lebtag hab' ich keine so merkwürdige Webematte gesehen, als dieses bunte, wunderbare Flechtwerk des Moosbodens. Das ist ein Wald im Kleinen und in dem Schoße seines Schattens ruhen vielleicht wieder Wesen, die wie ich das ewige Gewebe der Schöpfung betrachten. Hei, wie die Ameisen eilen und rennen, wie sie mit ihren haardicken Armen der kleinen Dinge kleinste umklammern, mit ihrem ähenden Saft alles Feindliche zu vergisten meinen; sie wollen gewiß auch noch die Welt gewinnen vor dem jüngsten Tag.

Ein glänzender Käfer hat ihnen lange zugesehen, er benkt verächtlich über die mühsam Kriechenden, benn er selbst hat Flügel. Jest flattert er übermüthig empor und funkelnd kreist er hin, und plötzlich ist er umgarnt und gefesselt in Stricken. Die Spinne hat an diesem Dinge schon lange still und

emsig gearbeitet; ein Schleier, wie zarter keiner geflochten wird auf Erden, ist bes strahlenden Räfers Leichenkleid geworden.

Die Böglein im Geäfte wollen auch ihr Kunftwerk stellen; sie flechten, wo das Reisig am dichtesten ist, aus Halmen und Zweigen ein Wiegenkörden für ihre liebe Jugend. Und wenn ihnen die Sonne just recht am Himmel steht, so singen und jauchzen sie bei ihrer Arbeit, daß es in allen Nadeln und Bänmen wiederklingt, sonst aber hocken sie im Nest und schnäbeln und legen diezarten, buntstreisigen Gier.

Ob es benn wahr ist, daß sich derselbe eine rothe Faben fortspinnt durch alle Geschlechter des Menschenund Thierreiches dis hinad zum allerkleinsten: Wesen? Ob denn alles nach dem einen und selben Gesetz geht, was der König Salomon gethan auf seinem goldenen Throne und was die träge sich wälzende Rampe thut unter dem Stein? Das möcht' ich wohl wissen.

Hust der bart hüpft ein Hase, bricht sich ber gefrönte Hird Bahn durch das Gestrüppe. Jeglicher Strauch thut auch so geheimnisvoll, als ob er hunsbert Leben und Waldgeister in sich verberge. Jeşund höre ich das Läuten der Hummel. Wenn in diesen Wäldern einmal eine Kirche gebaut würde und eine Glocke auf den Thurm käme — so müßte sie klingen. — Auf dem Erdgrunde liegen die scharf geschnittenen Schatten und darüber hin spinnen sich die Saiten

des Lichtes. Und die Finger des Waldhauches spielen in diesen Saiten.

Ich trete hinaus in die Lichtung. Ein zitternber Lufthanch rieselt mir entgegen, schmeichelt mit den Locken, füßt die Wangen, daß sie sich röthen. Hellsgrünes Heidegebüsch mit den rothen Blüthenglöckchen der Beeren hier, und dunkelglänzendes Preiselbeerskraut, der immergrüne Lorbeer unserer Alpen für den würdigen Dichter des Waldes, so einer zur Welt geboren wird. Die Waldbiene surrt herum auf den Sträuchern und sedes Blatt ist für sie ein gesbeckter Tisch.

Und über diefer bammernden, duftenden Mur erhebt fid ein ichwarzer Strunk, mit dem gehobenen Arm eines tablen Aftes trokia dem Simmel drohend. weil diefer durch einen nächtlichen Blitftrahl ihm das Saupt gespalten. Und es erhebt fich dort granes, gerklüftetes Geftein, in beffen Spalten fich bebenbe die Gidechfe birgt und die ichimmernde Ratter, und an deffen Juke die breiten, burchbrochenen Blatter der Farnfräuter und die blauen, allfort gruß= ichwankenben Butchen ber Engiane muchern. Beiterhin, wo fich die Quelle befreit und aus ihrem dunkel= ichattigen Grunde ichimmert, machfen an ihrem Ufer die taufend Bergen des Sauerklees und der heil= famen Wildfreffe, die ber Sirich fo gern pflückt und das Reh, auf daß fie die Kraft ihrer Lunge nicht berlaffe gur gefährlichen Stunde ber Flucht.

An der Lehne neben Dornstrauch und wilden Rosen liegt vom Sturme hingeworfen seit vielen Jahren das Gerippe einer mächtigen Fichte, schier weiß wie Elsenbein. Hoch ragen ihre Wurzeln auf, wie einst ihr Wipfel, und eine Schnecke hat sich verirrt in einen starren Zweig der Wurzel hinaus und kann ihren Weg zum Erdreich zurück kaum sinden.

Wo kein Weg geht, dort geht der meine — wo es am steilsten ist, wo das Gesilze der Erlenbüsche und Dornsträuche am dichtesten ist, wo die Hundsbeere wächst, wo die Natter raschelt im gelben Buchenlaub des vergangenen Jahres. Wildhühner erschrecken vor mir und ich vor ihnen, und meine Füße sind das Elementarungläck der Ameisen, und mein vordringender Körper ist die Geißel Gottes den Spinnen, deren Ban zugrunde geht an diesem Sommertage.

Es ift eine Lust, so in die Wildniß zu dringen, ins Dämmerige und Ungewisse hinein; was ich ahne, reizt mich mehr als das, was ich weiß; was ich hoffe, ist mir lieber als das, was ich habe. Bielleicht geht es vielen Anderen auch so.

Ich stehe am Rand einer grünen Wiese, die von jungem Fichtenwalbe umfriedet ist. In meiner nächsten Rähe, aus dem Dicicht ist ein Thier aufgefahren, welches in Sprüngen über die Wiese hinsest und am jenseitigen Rande stehen bleibt. Es ist ein Reh. Dort steht es nun, hält hoch seinen Kopf und lauert.

Ich halte mich wie ein Baumstrunk. Ich dürste sonst nicht nach Blut, es ware benn bisweilen nach bem ber Trauben — aber jett folge ich einer augeborenen Neigung des Menichen, hebe meinen Bachholderftod, lege ihn an die Bange, wie ein Gewehr, und giele gegen die Bruft des Wildes. Das fteht bort, etwa hundertzwanzig Schritte von mir entfernt, und blict gu mir herüber. Es weiß recht gut, daß ein Bad= holderner nicht losgeht. Endlich hebt es zu grafen an. 3d fete ben Stock wieder gur Erde und trete weiter auf die Wiese hinaus. Das Reh hebt raich fein Saupt und ich meine, jest und jest werde es davon= ftieben. Aber es eilt nicht, es ledt an feinem Sinter= törper, und mit feinem Juge fraut es fich hinter ben Ohren - bann fieht es mich wieder an und beginnt zu grafen.

"Rehlein," jage ich, "du vergissest ben schuldigen Respect gegen ben Menschen! Hältst du mich nicht für fähig, dir gefährlich zu werden? mich wundert's, hierzulande streisen Jäger und Wilbschützen. Du scheinst sonst tein heuriger Hase zu sein, stellst dich aber sehr unerfahren. Unter uns Leuten würde man ein solches Betragen Dummheit nennen."

Das Thier graft ganz allmählich gegen mich heran, hält nicht felten ein, um mich anzuschauen, wirft aber stets erschrocken den Kopf in die Höhe, so oft es von irgend einer anderen Seite ein Geräusch hört, und bereitet sich zum Sprunge. Es muß was

wittern, denn einmal macht es ein paar große Sprünge, wodnrch es mir aber noch um mehrere Schritte näher kommt. Dann beruhigt es sich wieder und grast mit Haft und Lust. Die Ohren sind immer gespitzt und das ganze Wesen ist ein Bild ängstlicher Wachsamkeit und Fluchtbereitschaft.

"Du weißt es doch," sage ich — "daß du in Feindesland bift? Reine Minate sicher vor dem Schuß — das muß wohl recht bange machen."

Ich rude ihm allmählich näher; das Reh beachtet es nicht und graft mir entgegen. Oft hält es ein und sieht mich an mit Ruhe und Vertrauen, während es jeder anderen Richtung mit ängstlichem Mißtrauen zu begegnen scheint.

"Mich freut es ungemein," sage ich, "daß du mir nicht abgeneigt bist. Es läßt sich nicht leugnen, daß ich zu jenen Ungeheuern gehöre, die auf zwei Beinen gehen. Aber alle Zweibeinigen sind nicht gefährlich. Ich schon gar nicht, ich habe vorhin ein oder zwei Berslein gedichtet, wenn ich sie dir vorsagen darf..."

Da macht bas Thier im Schreck einen weiten Sprung abseits.

"Es wäre nicht lang gewesen," sage ich bedauernd, daß ich das Reh verscheucht, aber das kommt mir grasend bald wieder näher.

"Es ift nicht schlau von dir, daß du mich frankest. Das Lied ift für meinen Schatz gemacht. Es lebt irgendwo Gine, die ich im Grunde des Herzens lieb habe, aber kein Mensch ahnt es, und sie selber auch nicht. Da habe ich ihr benn diese Berse gedichtet. Sie müssen aber wieder vergessen werden. — Wie hältst du's in solchen Sachen? —"

Das Thier tritt mir wieder um zwei Schritte näher und hebt zu schnuppern an. Da wird mir ganz vorwizig zumuthe.

"Liebes Reh!" sage ich und halte ihm die Arme entgegen. "Sch tann nicht fagen, wie bu mich anmutheft. Satte ich was bei mir, ich ichoffe bich nieber. - Nein, bon mir fürchte nichts. Ich ichiefe nimmer. Du athmest dieselbe Luft wie ich, bein tleines Ange fieht denselben Sonnenschein wie ich bein Blut ist so warm und so roth wie das meine warum foll ich bich umbringen? - Ginmal habe ich zwar zu mir gesagt: Bift ein niederträchtiger Bursch' -'s ift icon lange borbei und feither manches geichehen, mas dafür, und manches, mas bawiber fpricht. Aber aus Bergnugen bring' ich nichts um. In ber Nothwehr ift's was Anderes, da achte ich fein Leben, außer das meine; und wenn ich hunger habe und eine Buchfe, fo ichiefe ich bich boch nieder, ba hilft dir alles nichts."

Trot alledem kommt das Rehlein immer näher auf mich zu. Ich stehe wie eine Säule da und zehn Schritte vor mir das Thier und sieht mich an. Es ist mir schier unheimlich. Das muß kein rechter Mensch sein, zu dem das Wild sich gesellt . . . .

"Du bist neugierig," fage ich, "wie fich fo Giner von der Nähe auschaut. Nun, betrachte mich nur recht. Aber diefe Lappen aus Leinwand und Wollenzeng gehören nicht dazu. In Wahrheit sehen wir anders aus. Und wenn bu uns faheft fo nacht und blok, wie du felber bift, alle Anast und Furcht müßtest du vor uns verlieren. Bon Saus aus konnen wir nicht schießen, können nicht so laufen, wie du, können uns nicht nähren von diefem Rrante, können nicht wohnen im Dicidit. So armselig find wir. Wir fo heifit es - hätten es wohl einmal gekonnt, aber in dem Mage, als unfere Bernunft gewachsen, fei unfer Rörper abhängig geworden, fei fein und em= pfindlich und verweichlicht und schwächlich geworben. Und wenn es so fortgeht, löst sich der ganze Mensch in Beift auf; diefer wieder muß bergeben, wie die Flamme ftirbt, wenn Docht und Del verzehrt ift. -Dann find wir fertig und ihr tommt an unfere Stelle."

Der ganze, aschgraue Leib des Thieres ift schön, fräftig und geschmeidig; wenn es den Kopf recht hoch erhebt, ist es fast stolz und seine Augen seben so klug und gutmuthig auf mich her.

"Ich weiß nicht," sage ich, "ob benn du auch immer suchest, ohne zu wissen, was; ob du dich abmühest Tag und Nacht, um ein Gut zu erreichen, das dich dann, wenn du es besitzest, doch nicht bestriedigt. Ich weiß nicht, ob der Haß es ist, der dich belebt, der Ehrgeiz, der dich jagt und peitscht, die

Liebe, die bich unglüdlich macht, die Luft, die bich tödtet. Bei uns ift es fo. - Nun ftehen wir beide uns gegenüber und bliden uns an. Bedauere ich bich, ober bedauerft bu mich? Du haft und geniefeft voll, was du haben und genießen tannft: uns werden die füßen Freuden des Herzens von der Barte und Erbarmungslofigfeit des Berftandes und auch ber Borurtheile bergällt. Unser Fühlen artet in Denken aus, und bas ift unfer Unglud. Bollen wir noch was Gutes haben, so müffen wir uns euch nähern. - Bas? Du schüttelft bas Saupt, bu verneinft es, Reh? Du möchteft am Ende gar auch ein Mensch fein? Nein, so weit bift du noch nicht vorgeschritten, daß du ungufrieden mareft. Deine Roth ift der Sager, fo wie die unsere - der Mensch. Uns broben die größten Befahren bon Unferesgleichen. Ift dir das neueste Wochenblatt schon zu Gefichte ge= tommen? Gi fo, du liefest feine Blätter, du friffest fie. Ift auch gefünder, nur bor Zeitungblättern hüte bich, die find giftig. Sie maren es nicht, aber fie fangen bas Gift aus bem Boben, auf bem fie fteben, aus der Luft, die fie umweht, aus der Beit, ber fie dienen. - Gottlob, daß fie in den Winkel= malbern nicht machfen. Da machft ber Sauerflee, und das ift mas für bich, und ber Bilgling, das ift mas für mich. Uebrigens, mein liebes Ricklein, wie lange werden wir benn hier ftehen bleilen? Bie fteht's mit bem Ausberhandfreffen ?"

Ich reiße Gras aus bem Boben, ein Geschäft, bas mein Reh mit Rennerauge berfolgt.

— Knallt ein Schuß. Ein kurzes Pfeisen ist durch die Luft gegangen, das Reh hat einen hohen Sprung gemacht — und läuft nachher mit vollster Entsaltung seiner Schnellfraft über die Wiese und schnurgerade ins Dickicht hinein.

Im nahen Gestämme verzieht sich langsam der schwefelige Rauch. Ich eile den Wilbschützen zu suchen, um ihn dem Gericht zu überliefern, weil er geschossen, und um ihn freizubitten, weil er nicht getroffen. — Ich sehe weder den Schützen noch das Reh, und ich bin rasend in dem Gedanken, das Reh könne mich für den Mitschuldigen, für den Verräther oder gar für den Meuchelmörder halten, und ich will in seinen Augen weder ein schlechter Freund, noch ein schlechter Schütze sein.

— Was nügt all bas? Der Schwärmer hält nicht vor; im Spätherbste, wenn mir, wie ich es verhoffe, der Rehbraten auf den Tisch kommt, werden die freundschaftlichen Gefühle sicherlich wieder erwachen, aber nicht aus dem Herzen werden sie kommen, sondern aus dem Magen.

Der Menich tann ein Schelm werben, und bas ift bisweilen gut. Es hat ja nicht gar lange angehalten. Balb ift wieder was anderes ba.

Das jauchzende Brullen eines Stieres hallt heran, oder bas Schellen ober Medern einer Ziege. Der

Hirtenjunge hüpft herbei. Mit den Wachholdersfträuchern mag er nichts zu schaffen haben, die Nadeln stechen, die blauen Beeren sind ditter. Aber Erdsbeeren pflückt er in die Haube, oder, was ihm lieber ist, in den Mund. Dann pflückt er das schmale, spitzige Blatt vom Bocksbartkraut, führt es zur Lippe und bringt durch dasselbe einen Pfiff hervor, der weithin hallt in den Hängen und den in der Ferne andere Hirtenjungen wieder zurückgeben. Das ist dem Bölklein des Waldes das Zeichen seiner Brüderslichteit.

Durch das himbeergesträuch windet sich ein Baldrauchsammler, der aus dem Ameisenhausen die harzförner hervorschafft. Aus diesen harztörnern bereitet er den Weihrauch, das wundersame Korn, dessen Bolkenschleier der Sterblichen Augen bezaubert, daß, sie hinsinsten vor das Opferbrot und den herrn sehen.

Am Rain bei purpurnen Eriken, unter Brombeerlaub wuchert die Süßwurzel; das ist des hirtenknaben leckeres Gewürze, und auch die Sennin nascht gern davon, auf daß sie eine klingende Stimme kriege zum Jodeln auf der Alm. Der Sennin merk' ich — geht es oft sonderbar, wohl hat sie viele, gar rechtschaffen viele Worte auf der Junge, aber das rechte für ihre Herzenslust ist nicht dabei, und so drückt sie sich denn anders aus und singt ein Lied ohne Worte, daß sie hier, so weit es klingt, ben Jodler heißen. Ich ziehe durch einen von Wildwässern des Kares ausgerissenen hohlweg abwärts. Bäume und Sträucher wölben ihn zu einer Laube. Ein fühler Lufthauch fächelt, da stehe ich am schaftigen Ufer eines Waldeles. Finsteres Gewände und schlanke, branne Stämme des Urwaldes schließen ihn ein. O, so still — so still ist's über dem See. Das verlorene Blatt einer Buche oder Eiche raschelt heran, ich höre jenes ewige Klingen der tiefsten Lautlosigkeit.

Es ift wo ein Glöcklein im Weltenraum, wir wiffen nicht im Erbengrund hienieben, ober im Sternenkranze — bas ruft uns allerwege. Und zur geruhsamen Stund' erfaßt unsere Seele ben trau-lichen Klang und sehnt sich . . . . und sehnt sich.

Urwalbfrieden, du ftille, du heilige Zuflucht der Berwaiften, Berlaffenen, Berfolgten — Weltmüden. Du einziges Eben, das dem Glücklofen noch gesblieben! —

Horch, Andreas! Hörst Du noch das Klingen und Hallen des wortlosen Liedes? Das ist das Freudenslied der Hirten. — Hörst Du auch das ferne Pochen und Schallen? Das ist der Holzhauer mit der Art — der Engel mit dem Schwerte.

## Bei den hirten.

Das hirtenvolk ist das erste gewesen. Die hirten sind von den Menschen, denen man in diesen Balbbergen begegnen kann, die harmlosesten. So habe ich mit dem hirtenvolke angefangen.

Sab' jegund auch icon ein gut Stud Schaferleben ausgekundschaftet. Bis auf die Zweie oben in der Miesenbachhütte find fie aber nicht allhier daheim; die Hirten sind nirgends recht daheim, sind Wanders= leute. Bur Winterszeit leben fie in den unteren, bor= deren Gegenden, hausen in Banernhöfen, benen fie angehören. Sie leben bei ben Menichen und ichlafen bei ben Rindern und Ziegen. Dann fommt bas Frühighr: die Aehren auf dem Felde aucken schon ein wenig aus ben grünen Sülfen hervor und gen himmel auf, ju feben, ob nicht die Schwalben ichon ba waren. Die Frühlingsgiegbache schwinden und trodnen. Jest thun fie ihren Biehftand aus dem Stall und ziehen felbauder den Almen zu. Die Rübe tragen klingende Schellen, die Ralben und Stiere tragen grünende Kranze, wie am Gottesleichnams= taa die Menschenkinder.

Bei dem Auftriebe zur Alm, wenn junge Leute und Rinder mitsammen wandern, geht das Bekränzen ohn' Aergerniß ab; wenn aber nach vielen Flitterwochen auf lichten Höhen die Rinder zum Spätherbst wieder mit frischen Kränzen zurück ins Thal kommen, so trägt nicht immer die Sennin auch den grünen Zweig noch im Haar. Auf der Alm giedt es viel Sonne und wenig Schatten, und das frische Wasser muß der Almbub weiten Weges herbeischleppen — da verdorrt bigott nichts leichter, als so ein zart Sträußlein im Lockenhaar.

Jur lieben Sommerszeit ist es da oben gut sein. So sind sie denn gut und froh, und ich — wahrshaftig und bei meiner Treu, ich bin's mit ihnen. Gram und Herzweh sind wie Glaßhauspflanzen, die wollen in der frischen Alpenlust nicht gedeihen. Gar der Alte, der sonst brummbeißige Ochsenhalter, der seine schwerfällige Schaar auf den Almen weidet, hat ein lustig Pfeislein bei sich, das trot der heiser gewordenen Lunge des Alten noch rechtschaffen hell mag jauchzen. Allerweil singen und blasen, sonst wird er mager, der arme, einsame Narr, und das Oechslein nicht satt.

Und in der Sennerei, da ist's gut bestellt; da ist hübsch alles beisammen. An dem Herd mit der Flamme und den rußigen Töpsen sitt die Häuslichesteit. Bor dem wackelnden Tisch an dem kindisch aufgeputzen Hausaltar kniet die Religion. Und wo die Bettstatt steht, da hätte Gott nichts Bessers mehr hinzustellen vermögen. Aus rauhen Brettern ist das Bett gezimmert, mit Moos und Binsenstroh gesüttert — so muß es sein, soll die junge Almerin fröhlich darin träumen. In der Nebenkammer stehen Kübel

und Töpfe; ba ift bas Milch- und Buttergeschäft, beffen Erträgniß bem Gigenthümer ber Sennerei redlich zugeliefert wirb.

Die ganze Wirthschaft schließen vier Holzwände ein, in denen die Almerin nächtlicherweile das Goldemännlein klöpfeln hört; dieses Klöpfeln bedeutet ihr die Erfüllung des geheimsten Herzenswunsches. — Ich habe der gläubigen Aga nicht sagen mögen, daß ich meine, das klöpfelnde Goldmännlein dürft' ein sleißiger Holzwurm sein. Was der tausend gingen auch den Holzwurm ihre Herzenswünsche an! Diese werden aber doch erfüllt; die einfältigen Leute da herum haben lauter Wünsche, die erfüllbar sind. Und wie die Maid in der Hütte, so schlummert im Stall die Heerde und der Hirtenbursche ruhigen Gewissens.

Am Morgen, da schreit die helle Sonne zum Fenster herein. Sie schreit, es sei Zeit! Da will die Sennin mit dem Kübel in den Stall, wo unter vier Füßen die weißen Milch= und Butterbrünnlein sließen. Auf die Milch wartet schon die Flamme des Herbes und auf die Suppe der Hirtenbursche. Er jodelt und jauchzt, da vergeht die Zeit. Das Ginssachste aber ist schon, wie's der Berthold macht: er legt sich unter die Bäuche der Kühe und trinkt das Frühstück gleich aus dem Euter heraus.

Just bei dem Berthold und der Aga in der Miesen= bachhütte habe ich meine Erfahrungen gemacht. — Rimmt nach der Morgensuppe die Aga den Korb auf den Rücken und steigt hinab gegen die Futterwiese der Thalmulde, auf daß sie als sorgsame Hausfrau ihrem vierfüßigen Gesinde den Tisch bereite, dei dem es sich melken läßt. Mahl hält die Heerde den ganzen Tag; schon zur Morgenfrühe leitet sie der Berthold auf die thaufrische Weide.

Ich habe gu folder Stunde einmal der Aga gugehört. Sie trillert und fingt und ich schreibe mir so Sachen gern auf:

> "Wan da Wintelboch va Wilch wa, Und da Hochtogl va Butta, Und 's Wintelthol vul Sterz dazua, Däs war a Fressn, mei Bua!"

Der Berthold hört's, befinnt sich hierauf nicht lange; auf ein sachlich Lied gehört ein noch sachs licheres. Er steht auf der Wand und singt dem Mädchen zu:

"Ban Dei roth's Hor va Guld wa, Und Dei Kröpfi vul Thola, Und Dei Miada vul Edifioan, Däs wa ma recht, däs kunt's thoan!"

## Und d'rauf fie:

"Die Thola thatn Dih judn, Die Edelftoan thatn Dih drudn. A guldanas Hor war olls 3'viel zort Für Dein borstadn Bort."

O, fie bleiben einander nichts fculbig, fie wiffen gu fechten.

Wie es aber nur kommen mag, daß im Wald= land für Lieb' und Zärtlichkeit nicht fo viele und qute Worte machjen wollen, als für Spott und Boffe? Ift schon die Lieb' da unten nicht aar ae= schwätzig, so ift fie hier oben bei den Legföhren und Roblroschen ftumm wie ber Rifch im Baffer. Der Rug wird hier auch nicht fo gepflegt, wie anderswo. Es ift, mochte ich fagen, als wie wenn fich bas warme Blut nicht Zeit nehme, bis an die Lippen beraufaufteigen gu einer Beit, wo es anderwärts fo viel zu thun giebt. In die Arme fährt alles hinaus, und weiß fich fo ein verliebter Burfch mit feiner Empfindung nicht anders zu helfen, so faßt er fein Mädchen, wie der Müller den Kornfack, und schwingt es boch in die Luft und thut ein Sauchzen dabei. daß ichier die Bolfen auseinanderfahren, wenn welche am Simmel fteben.

Der Berthold macht es um kein Tüpfelchen anders. — Es sind zwei junge, blutarme Leute, auf ber einsamen Alpenhöh' sich selbst überlassen. Was ist da zu beginnen? Je nun, je nun, ich bent', für mich dieweilen noch gar nichts.

## Bei den Waldteufeln.

In dieser Wildniß giebt es Gewerbe, von benen ich feine Ahnung gehabt habe. Buchstäblich von ber Erbe, von dem Gesteine heraus graben die Leute ihr

Brot. Und von den Bäumen schaben sie es herab, und aus dem allebendigen Ameishausen wühlen sie es hervor, und aus wilden, ungenießbaren Früchten zwingen sie es durch die hundertfältigen Mittel ihrer Schlauheit. Daß der Mensch doch so alles zu sinden und zu nutzen weiß! Hat er aber schon alles gefunden und genutt? Und die Bedürsnisse, sind sie schon dagewesen, ehe die Mittel gefunden worden, oder sind sie Folgen der gefundenen Dinge? — Wäre das letztere der Fall, ich hielte die tausenderlei Errungenschaften für keinen Gewinn.

Die verkommenen oder verwegenen "Baldteufel" stehen mit den Menschenschaaren draußen in engerer Berbindung, als man meint, und als sie es vielleicht selbst ahnen mögen. Si doch, sie wissen es gar wohl. Da ist gleich der Burzner. Seine Lodenkutte geht ihm schier dis zu den Waden hinab; sein Hut ist ein wahres Familiendach, das aber stellenweise schon durchlöchert und brüchig ist. Schon von weitem kennt man ihn. Da oben im Gestein klettert er herum und wühlt mit seinem krunmen Stecheisen die Speikwurzel hervor. Dabei brummt er denn gar zuweilen das Liedchen:

"Ban ih speikgrobn thua Auf der Olm, da herobn, Do denk ih gern auf d'Weibaleut. Daroth's es, wo da Speik hinkimmt! Ins Türkenlond für d'Weibaleut, Damit j' an befferen Gruchn friagen, Im Türkenlond, de Beibaleut!"

Ich weiß es noch nicht, ob es wahr ift, daß Speif von hier in die Türkei wandert. Aber sie glauben es, und so ist es ihnen so viel als wahr. Dieses stolze Bewußtsein des Wurzners, daß er die Franenwelt des Worgenlandes in einen besseren Geruch bringe, wird angesochten.

Dort auf ber Felsmand fteht ein alter Gefährte, ber hört bas Lied; er häfelt bie Meffingheftchen seines Wamfes auf und öffnet seinen Mund:

> "Wanft ollaweil auf die türfischn Weibaleut dentst, Du Lota, so woaß ma's schon! Geh gwürz Dih liaba selba Wit Speil auf der Olm, Leicht steht's da besser on!"

So necken fie sich, und das ist ihre harmlose Seite. Aber der Waldteusel hat seinen Pferdesuß. Der rechte Waldmensch hat einen doppelläusigen Kugelstugen; der eine Lauf heißt "Gemsennoth", der audere "Jägertod". Könnt' er schreiben, mit seinem krummen Wesser hätte er diese Namen in den Stahl gegraben; aber er merkt sich's im Kops, das von Gemsennoth und Jägertod.

Längst hatt' er bas Graben aufgegeben und wollt' gang bem Wilbern leben, aber er vermeint, unter ben Steinen und Burgeln einmal einen vergrabenen Schat zu finden. Schatgraben, Gold und Ebelftein unter ber Erbe, bas hat er im Märchen gehört und fann es nimmermehr vergeffen.

Gold und Ebelstein unter der Erde! Schatsgraben! — Das Märchen hat Recht! der Burzelsgräber hat Recht; der Ackersmann hat Recht; der Bergknappe hat Recht. Aber der Schatzgräber hat nicht Recht.

Meine Wirthschafterin sagt, das traurigste Schatzgraben sei ihr gewesen, als sie vorzeit ihren Schatz begraben. Soll ein feiner Bursch gewesen sein.

Deff' acht' ich, daß ich den Burgner, ober ben Bedichaber, oder den Ameifenwühler nicht beleidige. So Leute beben gar mit dem Wettermachen an, daß all des Teufels ift. Blip und Hagel tann die Balber vernichten weit und breit. Darum in den Wald= und Albengegenden die vielen schweren Gewitter, weil dahier die Wettermacher daheim. Wie fie es aber anfangen, daß die Nebel auffteigen aus den Schründen und Wetterlöchern, daß die Thauftäubchen zu Waffertropfen verdichten, daß die Tropfen zu Giskörnern erftarren, daß die Gistörner ju ichweren Schloffen fich tochen, daß aus den Wolfen das Reuer fprüht, daß die flammenden Burffpige der Blige hinfaufen durch die Racht, und daß die ungeheuren Rollen ber Donner fich malgen, bis endlich alles nieder= bricht zu den gitternden Menschen und Thieren ber Erbe - wie fie bas anfangen, bas foll ein tiefes

Geheininig ber wilden Gefellen fein; ich habe es bislang nicht zu erfahren bermögen.

Gines ift gewiß. Der Bauer der vorderen Gegenden hat Ehrfurcht vor den Bildlingen im Gebirge und liefert ihnen die Lebensmittel gegen geringes Entgelt; es ift doch allfort beffer, im Beutel fein Gewinn, als auf dem Felde Schaden.

Wahrhaftig, das ist ein fürchterlicher Wahn dieser Menschen, daß sie durch eigenes Wollen und eigene Kraft Dinge zu wirken vermeinen, von denen die Schöpfung den menschlichen Witz ausgeschlossen hat; und daß sie dagegen Dinge verabsäumen, in denen sie durch eigenes Wollen und eigene Kraft Großes hervorzubringen vermöchten. — Es ist jedoch draußen, wo die Macht= und Geistesstolzen wohnen, auch nicht besser, nur daß dort andere und schädlicher Jrrthümer sind, denn sie werden auf anderem Standpunkte und mit bedeutenderen Mitteln begangen als hier. — Glorreich, o Menschheit, sind deine Fortschritte, aber in deinen ungeheuerlichen Vorzurtheilen bist du noch immer ein sehr erbärmlich Ding.

Da oben hinter dem Bergrücken ist eine umwaldete Thalmulde, die sie die Wolfsgrube nennen. Bor Kurzem bin ich in dieser Wolfsgrube gewesen. Ich somme eben zurecht, wie sie einen Mann begraben, der weder Burzner, noch Ameiswühler, noch Bechschaber, noch Branntweinbrenner, noch ein Wilderer gewesen war. Aber der allermerkwürdigste Waldteufel. Die Sache hab' ich theils selbst erfahren, theils ist sie mir erzählt und verbürgt worden.

Gearbeitet hat er gar nichts. Das ift Giner gewesen, der fich durch Gffen fein Brot erworben hat. Sie haben ihn allerwarts ben "Freffer" genannt; einen anderen Namen, halt' ich, hat er gar nicht ge= habt. Das foll ein gang berkommener Menich gewesen fein, aber gewaltig ftart am Leibe. Sein Haupthaar ift burch Schweiß und Harz zu einem unlöslichen Filz berworren gewesen; da hat er feines hutes bedurft. Sein Bart ift gewesen wie aus verdorrten Sichten= nadeln; seine mächtig breite Bruft wie übersponnen mit gehnfachem Spinnenweb; da hat er den Bruft= lat erfpart. Un feinen wuchtigen Rugen hat fich eine völlige Hornhaut gebildet; da ift ihm das Schuhwerf überfluffig gemefen. Gine fast grauenhafte Gr= scheinung! Ich bin ihm noch bor einigen Tagen im Bintel begegnet. Bebt, wie er mich fieht, eine handvoll Sand bom Boden auf und will ben Sand berichlingen, wenn ich ihm eine kleine Babe bafür wollt' reichen. - Oft ift er hinaus in die um= liegenben Dörfer auf Rirchtage gegangen, hat den Leuten was vorgefreffen. Nicht Werg und Bander und derlei Dinge, wie es fonft Tafchenfpieler thun, hat er verschlungen, jondern Tuchstücke, Leder und Blasicherben. Selbst Schuhnagel, und fie mogen noch fo roftig gewesen fein, hat er bergehrt. Gern

hat er einen alten Stiefel ober Filzhut zerrissen, die Feten mit Essig und Del bereitet und gegessen. Das hat ihm viel Geld eingebracht und sein Beutel wie sein Magen haben wohl verdaut. Unsereinem thät so ein Essen nicht taugen, hat der Rüpel gesagt, freilich wohl, ein Schnäpslein muß dazu sein, das beißt im Magen auch die Kieselsteine klein. — Jahr und Tag hat er's getrieben, aber ein End' nimmt's mit Allem, und der Ostersonntag hat nicht viel größere Läng', wie der Charfreitag. Inst beim Schnäpslein ist er gesessen in des Kranabethannes' Hitte, und hat in seinem Uebermuth gesagt: "Riesel (kaue) Dein Schwarzbrot nur selber, Hannes, ich trint' den Branntwein und beiß' das Gläselein dazu."

Ist jehund vom finsteren Herbwinkel ein alter Burzner hervorgekrochen: "'s schwarz' Brot willst verachten? Du!" Darauf der Fresser: "Geh her, Wurzner, Dich freß ich mitsammt Deiner Krag (Kückentrage)!" Hat der Alte ein Würzlein hervorgezogen: "Da thät ich wohl was haben, Bursch, das ist noch ein wenig stärker wie Du!" — "Ger damit!" schreit der Fresser, erraft das Würzlein und steckt es in seinen Schlund. — "Wist hin!" hat der Alte gekichert, ist davon in den Wald. — Steht nicht lang' an, springt der Fresser auf und hinaus auf den Anger. Dort stürzt er nieder und ist todt über und über. Da haben wir's wohl gewußt, was das Ding bedeutet. Den

alten Wurzner hat kein Mensch gekannt — ber Teufel ist's gewesen.

Halb Gefchehniß, halb Mär, so hat es der Leute Aberglauben aufgefaßt und mir erzählt. Sie haben den Mann auch nicht hinausgetragen auf den Holdensichlager Kirchhof. Im Woorboden der Wolfsgrube, wo nur die Binsengarbe wuchert und ihre Flodensfähnlein wiegt, haben sie eine Grube gemacht. In dichtes Fichtengeäste haben sie den Mann geschlungen, mit einer Stange haben sie ihn an das Grab gewälzt, bis er hinabgekollert.

Bur selbigen Stund' ist eine kleine Schaar von Betern über die Moorheide und durch die Wolfssgrube gezogen. Sie war in einem Kare des Hochzelbeitrasstockes gewesen, wo ein Kreuz stehen soll im Gestein. Diese kleine Schaar ist an der Grube stehen geblieben und hat laut für den Todten ein Baterunser gesprochen. Da hat jählings eine braune Kohlenbrennerin das Wort ergriffen und in ihrer Art ausgerusen: "Ihr Hascher, dem hilft Guer fromm' Gebet just so viel, wie dem Fisch im Wasser ein trocken Pfaidlein thät nuzen. Der ist schon dort, wo die Hinner hin pissen, das ist ja der Glassicherbenstresser!"

"Nachher gilt das heilig' Baterunfer für unferen Biehstand baheim!" murmeln die Beter und gehen davon. Ein einziger Mann, einblaffer, schwarzlockiger, völlig geknickter und seltsam hastender Mann ist

noch stehen geblieben an der Grube, hat hinabgestarrt, hat mit rascher Hand eine Scholle auf
ben Leichnam im grünen Reiserkleide geworfen, hat
in der Runde umhergeblickt und die Worte gesagt:
"Mit Erden werden sie ihn doch bedecken. Seines
guten Magens wegen wird ihn der Teusel nicht geholt
haben; und etwan ist sein Herz nicht schlechter gewesen, als sein Magen."

So die Grabrede. Und hierauf tommen ein paar Männer und icharren Erdreich in die Grube.

Ich bin später mit dem blassen, geknickten Mann, den sie den Einspanig nennen, wieder zusammen= gekommen. Da habe ich an ihn die Frage gethan: "Was ist das mit dem Glasscherbenfresser? Das ift doch eine seltsame und märchenhafte Geschichte."

"Seltsam und märchenhaft ist das ganze Waldsland," versetzte der blasse Mann "besseren Magen als Unsereiner mag so ein Sohn der Wildniß schon haben. Und der Aberglauben ist dieser Leute geistiges Leben."

Nach diesen Worten hat er fich gewendet und ist emfig von hinnen gestolpert.

Wie, Mensch, bist nicht auch du selber ein Sohn der Wildniß? Bist wahrhaftig seltsam und märchenshaft genug. — Den Ginspanig, den Ginsamen nennen sie ihn, sonst wissen sie schier nichts von ihm zu sagen. —

Auch mit den Bechern hab' ich ichon Bekannt= schaft gemacht. Der Becher, das ift ein recht munderlicher Gefelle. Man riecht ihn ichon von weitem und man fieht ihn aligern durch bas Dicidt. Die Sade gligert, mit ber er bas Sarg von den Baumen bie Steigeisen gligern, mit welchen er an ben glatten Stämmen emportlettert, wie eine Baldtate, um den Baum auch in feiner Sohe abquernten, oder wenn feine Ernte ift, qu bermunden, auf daß für fünftig das Sarg hervorquelle. Und bie Lederhose gligert, und der mit Bech völlig überzogene Lodenfpenfer gligert, und die Scheide bes langen Deffers an den Lenden funkelt, und lettlich das fdmarze Glutange. Wenn eine Bluthe oder eine niederfallende Tannennadel ihn ftreift, fo bleibt fie fleben an feinem Arm, an feinen Saaren, an feinem Bart. Wenn eine Fliege herumtangt ober ein Falter, oder eine Spinne - bas Thierchen bleibt etwa fleben an dem Manne; und bunt befegt ift fein Rleid mit fleinen Wefen ans dem Bflangen= und Thierreiche, wenn er im Bald= und Abend= dunkel heim in feine Rlaufe kehrt. Der Becher berwundet die Baume gar arg und bringt fie gulet ums Leben. Der Urwald ift bem Untergang ver= fallen. Biele alte Tannen und Fichten find burch ben Becher ju Rruppeln geworden; jest ftreden fie ihre langen Urme nach ihm aus, möchten den Tod= feind am liebsten erschlagen.

Aus dem Sarze bereitet der Bedier durch das Berfahren des Abdunftens das Terpentin und andere Dele, wie fie in den Baldgegenden gegen allerhand Rrantheiten und Gebrechen in großen Mengen berwendet werden. Ich habe ichon mehrmal zugesehen auf fo einer Brennstelle, wie die ichwarze Maffe tocht und brodelt, bis fie in gefchloffene Thonbehälter fommt, aus welchen ihr zu gewinnender Gehalt durch enge Röhren in die Zuber und Flaschen überzogen wird. Mit diefen Bubern und Flaschen in einem großen Rorbe geht nun der Mann haufiren. Der Solzichläger tauft Bechöl gegen jegliche Berlegung, die er fich in feinen Rampfen mit dem Walde zuzieht. Der Kohlenbrenner tauft Bechöl gegen Brandmunden; ber Rohlenführer für fein Rok; der Branntweiner für fein Fagden. Der Burgner tauft gegen Berrenkungen und gegen Bauchgrimmen, bas er fid burch feine meift ungekochte Nahrung zuzieht. Das Kleinbäuerlein weiter draußen tauft Bechöl für fein ganges Saus und Bieh, gegen alle bofen Buftande.

Du Bechölmann! Mir nagt seit lang' schon im herzen ein kleinwinzig Käferlein — war's nicht zu tilgen mit beinem gallbitteren Oel?

In des Pechers Alausedarf man sich nicht niederssehen, man bliebe kleben. Und gleich kämen die kleinen, ungewaschenen und zerzausten Rangen heran und krabbelten empor und ritten gar auf dem Nacken

und man fame ihrer nicht mehr los. — Das find bie lebendigen Sünden ber Alten, fagt meine Haus= halterin. — Beffer lebendige, als wie tobte, fage ich.

Des Bechers Wohnung ift einfach genug. Unterhalb ber nadte Erbboben, oberhalb bas ichieferige Baumrindendach, feithalb die Band, aus roben Stämmen gezimmert und mit Moos verftopft. Der holverige Serd ist gleich als Tisch eingerichtet. Unter ber Bettftatt ift die Borrathstammer für Erdäpfel, Schwämme und Solzbirnen. Der wurmftichige Rleiderschrank ift bas Allerheiligste bes haufes, er bewahrt bie geweihten Andenken der Boreltern, das Taufangebinde der Rinder und den Wettermantel bes Bechers, wenn er nicht auf bem Leibe ift. Die Fenfter haben taum fo viel Glas, bak, wie die Leut' fagen, ber "Freffer" fich baran hatte fatt effen fönnen. "Lappen und Strohpapier sind besser wie Spiegelicheiben, wenn Giner tein fanberes Beficht durchgucken laffen fann," meint ber Becher. Wohl, ber weiß mas bon Spiegelicheiben, ber ist nicht all= fort im Bald gewesen. Gar weit, weit in der Wiener= ftadt etwan ift er machgestanden bor Spiegelicheiben - hat ihm nicht gefallen, ift durchgegangen, ift eingefangen worden, ift fpiefruthengelaufen, ift wieder durchgegangen und in die Wildnig herein - läßt fich nicht mehr fangen.

Sinter dem Schrank hängt das Schiefigewehr. Tritt einmal der herrschaftliche Jäger ins Haus und sieht er's, so ist's gut — eine Baffe muß fein, im Balb giebt es Bolfe.

Sieht er's nicht, fo ift's beffer.

Bei des Bechers Hauswirthin ist's auch so; sieht man sie, so muß man bedenken, daß im vierzigsten Jahr bei Niemandem ein neuer Frühling mehr ansbricht, daß, wie daß Sprichwort sagt, am Halse ein Kropf besser ist, als ein Loch, daß einäugig nicht blind, und daß ein wenig Säbelbeinigkeit weder Schande noch Prahlerei ist. Sieht man sie nicht, so ist's besser.

Wie ich aber schon wahrgenommen hab', bleibt an manchem Pecher zuweilen auch ein junges Weibchen kleben. Viele Landmädchen sind um ein gut Thei anders wie die Stadtfräulein.

Die Stadtfräulein haben es zumeist nicht ungern, wenn ihre Liebhaber recht schön weiß und zart und schlank und gefügig sind, und zärklich wie Tauben die Landdirnen mögen wieder Einen, der recht derb und rauh und struppig und eckig und wild ist. Wenn Gine die Wahl hat zwischen Ginem, der ihr schäkernd die Schuhe bindet, und einem Anderen, der sie answettert mit jedem Wort — so nimmt sie den Wetterer. Sie hat ihn ja doch im Sack. Wie geht das Lied, das der Becher gern singt?

"Fürs Bech hon ih mei Hadel, Fürs Haserl mei Bix, Fürn Iager a por dide Fäust, Fürs Mensch hon ih nix. Riz is ollszweng, hot f' g'fogt, Hot mih ba da Thür ausg'jogt; Hiazt geh ih und prügl an Jager o, Daß ih an Unterholtin ho."

Mag sein, daß nicht viel Schönes d'ran ist, indes, wer einmal so ein Lied singt, der thut dem Jäger nichts. Wer mit finsteren Gedanken umgeht, der singt kein heiter Lied. —

Unter den Waldteufeln der Gehobeltste, der Geschmeidigste und meines Ermessens der Gefährlichste ist der Branntweiner. Er trägt ein seineres Tuch wie die Anderen und schneidet allwöchentlich seinen Bart. Er trägt allerwege so ein Fläschchen mit sich herum, mit dem er vertraulich Jedem auswartet, der ihm in den Weg kommt. "Du," sagt er zum Wurzner, zum Pecher, wenn es heißer Sommer ist, "Du ein frisch Tröpfel hätt ich da!" Und wenn es kalter Winter ist: "Du los (horch) auf, das höllisch Feuer hätt' ich da!"

Wer trinkt, der ift ihm verschrieben, verfallen, ber kommt ihm in die Schenke.

Der Branntweiner erntet zweimal. Fürs erste von den Ebereschen die rothen Beeren, von den Hagebutten, Wachholdersträuchern, von Heibekraut, von Allem, was hier Früchte hervorbringt. Der Branntweiner glaubt an den Geist der Natur, der in allen Geschöpfen lebt, beschwört ihn hervor aus den Früchten des Waldes, und — wie jener

Zauberer im Märchen — hinein in die Flasche; — stugs den Stöpsel darauf, daß er gesangen ist. Seine Brennerei ist ein förmlicher Zauberkreis unter dem hohen, sinsteen Tann, ein Kreis, wie ihn auch die Spinne zieht und einwebt. Bald sind ein paar Fliegen da und zappeln in dem Nege. Die Wald-leute, wie sie herum= und ihren Geschäften nachzgehen, zulest aber kleben bleiben in der Schenke — das sind der zweibeinigen Spinne die Fliegen, an benen der Branntweiner nun seine zweite Ernte hält.

Bebes Weib rath dem Mann, er möge nicht den Bea über den Tann nehmen, der fei fo finfter und uneben, er fei auch weiter als jeder andere. Der Mann fieht's ein, hat auch gar nichts auf bem Tann gu thun, aber - 's ift eben ein manbelbar Ding, die Gefundheit - wie er fo hinschreitet, ba empfindet er jählings fo ein Druden in ber Gurgel, ein Brimmen im Bauch - ein fchlimmes Grimmen, schier wie die Magengicht. Bechol hat er feines bei sich, da weiß er nur noch ein Mittel und - er nimmt den Beg über den Tann. - "Das erfte Blaschen" - fagt ber Rüpel - "lindert ben Schmerz; bas zweite macht warm ums Berg, bas britte macht noch warmer; das vierte macht den Beutel nicht mehr ärmer; bas fünfte mag erft bie Blieber fpannen; bei dem fechften madeln ichon die Tannen; bei dem fiebenten geht es glübheiß durch den Leib; bei dem achten verlangt fich's nach dem Beib."

Heimwarts wankend aber flucht ber gute Mann über das "schlechte" Beib, daß es ihm in diesem schaudervollen Nebel mit keinem Licht entgegenkommt; und wenn er endlich, den Hut tief und schief in die Stirne gedrückt, zur Hitte hereintorkelt, so weiß das Beib schon, was es geschlagen hat und was es noch schlagen könnte, wenn es sich nicht beeilte, sofort auf den Dachboden oder anderswohin zu entkommen.

Mich närrischen Jungen stimmen meine Entbedungsreisen heiterer, als ich's je vermeint hätte.
Es liegt ein traurig Geschick über diesem Bölklein,
aber dieses Geschick macht zuweilen ein unsäglich
spaßhastes Gesicht. Ich halte diese Waldleute auch
nicht für so verdorben und verkommen. Verwahrloft und ungeschlacht sind sie. Es ließe sich vielleicht
was aus ihnen machen; — nur Sauerteig muß
dazu kommen.

Aussterben wird das Geschlecht nicht so leicht. Gerade in dem feuchten, dunklen Waldboden geseihen die kleinen Rangen wie die Pilze. Die Jungen gehen den Weg der Alten und tragen die Wurzelskrampe, oder den hirtenstab, oder die Pechhacke, oder die Holzart.

Beim Pfarrer draußen in Holbenschlag ift nur bekannt, daß die Waldkinder fast lauter Mädchen sind. Die Knaben werden zumeist getauft mit dem Wasser des Waldes; sie find in kein Pfarrbuch geschrieben, auf daß sie vergessen bleiben draußen im Kreisamte und im Berzeichniffe der Wehrpstichtigen. Die Männer hier sagen, die Landesregierung und was dazu gehöre, kofte ihnen mehr als sie ihnen werth wäre, und sie verzichten darauf, Das lasse ich gelsen, aber die Regierung verzichtet nicht auf die gesunden Winkelleute.

Die Mädchen, werden sie ein wenig slügge, gehen bald auch ins Ameisen= und Burzelgraben, ins Kräntersammeln, und sie wissen für alles Absatz, und sie pslücken die Erdbeeren und die Hagebutten= und die Wachholderfrüchte für den Branntweiner. Und die Jungen, denen noch das Höschen nicht trocken wird den ganzen Tag, helsen schon auch den Branntwein trinken.

Bor einiger Zeit habe ich einer Kinderschaar zusgesehen. Sie spielen unter Lärchbäumen. Die niedersgesallenen Lärchzapfen sind ihre Hirchen. Nie niedersgesallenen Lärchzapfen sind ihre Hirchen. Undere laufen umber und spielen hinter Gebüsch "Berstecken", "Salzhalten", "Geier austreiben", "Himmels und Höllschen", und wie sie die Schalkheiten und Leibesbewegungen alle heißen. — Man schaut ihnen gerne zu; sie sind zwar Alle halbnackt, haben wohlsgebildete und gesunde Glieder und ihre Spiele sind so kindlich heiter, wie ich anderwärts noch nie Kinder spielen gesehen habe. — Hier ist die verwundbare Stelle des gehörnten Siegfried's den sie den "Waldsteusel" heißen.

Ich habe den Aleinen unter den Lärchen fortweg zugelächelt, aber sie haben mich kaum angeblickt; nur daß sich die Jüngsten vor mir gefürchtet. Nach einer Weile hab' ich es versucht, mich in ihre Spiele zu mengen; wie sich da die Meisten gleich verblüsst zurückgezogen haben! Nur wenige geben sich mit mir ab; wie ich aber von diesen Wenigen im Wettlausen und Saschen einigemale überlistet werde, da kommen auch die Anderen wieder herbei. Und bald bin ich in dem tollschwirrenden Kreise dieser jungen Menschen ein guter und gern gesehener Bekannter. Ich schwätzihnen Manches vor, noch östers aber lasse ich mir von ihnen erzählen. Ich gehe zu den Kindern in die Schule, um die Schulmeisterei zu lernen.

Von oben durch einen Strick zur höhe ziehen laffen fich die Waldleute nicht; wer fie für die höhe gewinnen will, der muß ganz zu ihnen niedersteigen, muß sie Arm in Arm und wohl auf weiten Um= wegen emporführen.

## Im Felsenthale.

An den Lehnen der Boralpe und an den Häugen des Hochzahn ziehen sich fort und fort die Waldsberge hin in der Richtung gegen Abend. Bon oben gesehen liegen sie da in der tiefen Bläue des Meeres, in ihren Gründen die ewigen Schatten und die seltsamen Menschen bergend.

Gine Tagreise vom Thale der Winkel gegen Abend hin, sernab von der letten Klause, ist jene Stelle, von der die Waldleute sagen, da sei die Welt mit Brettern verschlagen.

Mit Steinen vermanert wäre aber besser gesagt. Wildklüftige, fast senkrecht aufsteigende Wände schließen hier das Waldland ab. Es beginnt der Urstock der Alpen, in welchem die Felsschichten nicht mehr liegen noch sehnen, sondern fallrecht gegen Himmel ragen. Ein Meer von Schnee und Eis mit Klippen, an denen die Rebel hängen, soll unabsehbar hingebreitet sein über die Kiesenburgen, die da oben ragen und vormaleinst ein Sden verwahrt haben sollen, das hente versteinert und in Starrniß versunken ist. So die Sage. Daß doch dieser wunderssame Traum von einer einstigen verlorenen Glücksseligkeit die Herzen aller Wölker und Menschen durchdämmert!

Daß jenseits des Alpenstockes wieder menschenbewohnte Gegenden beginnen, das wollen mir viele Lente hier gar nicht glauben. Mur ein alter, schlau blinzelnder Kohlenbrenner sagt, sein Großvater hätte wohl einmal erzählt, es seien da hinten drüben Menschenwesen, die so hohe und spitze Hite trügen, daß, wenn sie des Nachts auf den Bergen herumgingen, sie nicht selten damit einen Stern vom Himmel stechen thäten. Und der Herrgott müßt' des Abends jedmal sorgsam die Bolken vorschieben, fonft hatt' er langft mehr tein einzig Sternlein an feinem himmel.

Der Schalf hat die Spithüte der Tiroler gemeint. Wo nun dieses Waldland von dem Urgedirge begrenzt wird, sind gar verrnsene Stellen. Dort hat man schon manchen todten Gemsjäger gefunden, dem ein Körnlein Blei mitten durch die Brust gegangen. Auch bricht, sagen die Leute, aus einer der zahlreichen Felsenhöhlungen zuweilen ein Ungeheuer hervor, das alles verschlingt, das aber im Gebirge einen unermeßlichen Schatz von Ebelgestein bewacht. Wenn das Waldland noch eine Weile besteht, so muß ein heldenhafter Mann kommen, der das Ungeheuer besiegt und die Schätze hebt. Bislang ist noch fein solcher dagewesen.

Ich meine, ich wollte es erfennen und nennen, das Ungeheuer . . . .

Den finsteren Sagen angepaßt ift die Gegend. Sie ist ein todtes Thal, in welchem kein Finklein will singen, keine Wildtanbe will gluden, kein Specht will schnattern, in welchem die Einsamkeit selbst ist einsgeschlummert. Auf dem grauen Laubmoosboden liegen zerstreut Felsblöde umher, wie sie von dem hohen Gewände niedergebrochen sind. Dort und da ist ein vorwißiges Fichtenbäumchen hinangeklettert auf einen solchen wettergrauen Klog und blickt stolz um sich und meint, es sei nun besser, als die anderen halb verkommenen Gewächse unten auf dem Sand-

boden. - Wird nicht lange dauern, fo wirft du verhungern und berdurften auf dem durren Felsboden und herniederfallen. hierum fann der Bald nicht gebeihen, und fteigt boch wo eine fchlanke, ferzen= gerade Sichte empor, fo find ihre Tage gezählt. Jählinas kommt ein Sturmwind niedergefahren von ben Felsmulden und legt ben schönen jungen Stamm mitfammt ber losgelöften Burgel faft fanft bin über ben Boden. Und ba thut er jegund, als wollte er eine kleine Beile fich nur ausraften und bald wieder auffteben mit feinen grunen 3meigen und weiter wachsen; und indeffen fallen ihm ichon die Radeln ab und es fdrumpft und fpringt die Rinde, und die Rafer lofen fie los, und nach einer Zeit liegt bas nacte, bleiche Gerippe da, das immer mehr und mehr in die Erde hinein berfinft, aus ber bas Bäumden einft hervorgewachfen mar.

Und boch muß eine Zeit gewesen sein, in welcher ber Wald hier glücklicher gediehen ist; es ragt ja noch hie und da der graue, gespaltene Rest eines gewaltigen Tannenbaumes empor, oder der eines uralten Ahorn, in dessen Höhlen das Wiesel wohnt oder durch die der Fuchs den Eingang hat zu seiner unterirdischen Behausung.

Die Kiefer allein ist noch kampfesmuthig, sie will bie steilen Lehnen hinanklettern zwischen den Wänden, will wissen, wie es da oben anssieht bei den Alpenrosen, bei dem Edelweiß, bei den Gensen, und wie

weit es noch hinauf ist bis zum Schnee. Aber die gute Kiefer ist feine Tochter der Alpen, bald faßt sie der Schwindel und sie bückt sich angstvoll zussammen und kriecht nühsam auf den Knien hinan, mit ihren geschlungenen, verkrüppelten Armen immer weiter vorgreifend und rankend, die Zapfenköpfchen neugierig emporreckend, dis sie letztlich in den fenchten Schleier des Nebels kommt und in demselben planslos umherirrt zwischen dem Gestein.

Auf einem der niedergestürzten Felsblöcke dieses letten Thales des Baldlandes steht ein Kreuz. Es ist sehr unbeholfen aus zwei rohen Holzstücken gezimmert; es hängt stellenweise die Rinde noch daran. Still steht es da in der verlorenen Dede; es ist wie die erste Kunde von dem Belterlöser, welche der heilige Bonifaz vormaleinst in den deutschen Bildnissen aus den Stämmen des Baldes hat aufgepslanzt.

Die Eidechse schlüpft unter dem Felsengrunde dahin; ein Reh trippelt heran mit seinen schlauken Füßen und blickt mit hochgehobenem Kopf und klugen Augen zu dem Kreuzdilde empor. Es will ihm schier bedünken, das Ding sei nicht so geradeswegs gewachsen auf dem Stein; es heht ängstlich an, hin und her zu lugen, es schwant ihm von jenem schrecklichen Wesen, das schlank wie ein Baum auf zwei Beinen einherzieht und den knallenden Blitzsstrahl schlendert nach ihm, dem armen, harms und

wehrlosen Thiere. Des Entsetens voll, schlägt es feine Beine aus und läuft von bannen.

Ich habe schon mehrmals nach ber Bebeutung jenes Kreuzes gefragt. Seit Gebenken steht es auf bem Stein, kein Mensch kann sagen, wer es auf= gestellt.

Der Sage nach fei es gar nicht aufgestellt mor-Alle tausend Sahre floge ein Boglein in den Wald und das brächte ein Samenkorn mit aus unbekannten Landen. Alle anderen Körner feien bis= lang verloren gegangen, ober man wiffe nicht, fei die Giftvflanze mit der blauen Beere, oder der Dornftrauch mit der weißen Rofe, oder ein anderes Schlimmes ober Gutes baraus entmachfen. Das lette Rorn aber habe jenes Boalein auf den Rlot im Felfenthale gelegt, und baraus fei ein Rreuz entsproffen. Man gehe zuweilen hin, um davor zu beten; manch= mal habe das Gebet dafelbst ichon Segen gebracht, manchmal aber sei auch ein Unglück darauf gekommen. Man wiffe also auch bom Kreuze nicht, ob es zum Beile ober jum Unheile fei. Den Ginfpanig febe man noch am öftesten im Felsenthale und er ber= richte feine Andacht bor dem Bilde; aber man miffe auch bom Ginfpanig nicht, ob er Butes ober Schlimmes bedeute.

Nach mehreren Tagen der Wanderung bin ich wieder einmal zurückgekehrt in mein haus an der Winkel. Manchmal über das Kreuz im Felsenthale und ben Ginspanig nachbenkend, hab' ich im Binkel von letterem ein Beniges erfahren.

Erstlich, wie ich eintrete in das Haus, wundere ich mich baß, daß meine sonst recht gutmüthige Hauswirthin heute gar aufgebracht ist. Die Sache soll so gewesen sein: Am Försterhause geht der Einsspanig vorüber. Die Haushälterin schaut just zur Thür hinaus und denkt: Ei, wenn sich nur mit diesem seltsamen Menschen einmal ein kleines Plausdern anheben ließ', daß Eins doch ein bißchen was von ihm ersahren könnt'. Und kaum er so zusällig sein Haupt gegen die Thür wendet, lädt sie ihn artig ein, an der Bank ein wenig abzurasten. Er thut's, sie bringt ihm eilig Milch und Brot herbei und frägt in ihrer Weise: "Ihr guter Mann Gottes, wo kommt Ihr denn her?"

"Bon dem Felsenthale hernieder," ist die Ant's wort.

"Ihr Närrchen!" ruft das Weib aus, "das foll ja so viel eine bose Gegend sein. Da oben im Felsensthal ist die Welt mit Brettern verschlagen."

Darauf ber Ginspanig: "Bo ist die Welt mit Brettern verschlagen? Gar auf keinem Fleck. Die Berge gehen weit, weit zurück hinter den Hochzahn, dann kommen die Hügelländer, dann kommen die Ebenen, dann kommt das Wasser. Biele tausend Stunden breitet sich das Wasser, dann kommt wieder Land mit Berg und Thal und Hügeln, und wieder

Wasser und wieder Land und Wasser und Land und Laud —"

hat ihn bie haushalterin unterbrochen: "Jefus, Ginspanig, wie weit benn noch?"

"Bis heim, bis in unser Land, in unseren Wald, in das Winkel, in das Felsenthal. — Ehrsame Frau, giebt Euch Gott Flügel und Ihr sliegt fort gegen Sonnenuntergang, und fort und immersort, der Nase und Sonne nach, so kommt Ihr eines Tages von Sonnenaufgang her gestogen gegen Guer friedsjam Haus."

Darauf die Hauswirthin: "O Du Fabelhans, fable wen Anderen an, ich bin die Wintelhüterin. Die Milch schent' ich Euch und redlicher alter Lent' Wort dazu: Es ist ein Fleck, da ist die Welt mit Brettern verschlagen. So ist der alte Glauben, und in dem will ich leben und sterben."

Der Mann foll barauf gesagt haben: "Weib, Euren alten Glauben hoch in Ehren! Aber ich bin den Weg schon gegangen, gegen Niedergang hin und von Aufgang her."

Und dieses Wort hatte das Weib vollends erbittert: "Du bist eine Lugentasel!" soll sie gezetert haben, "auf Dich hat der Teusel seinen Heimatschein geschrieben!"

Und hierauf sei der Mann kopfschüttelnd davons gezogen. Das gute Beib muß schon schwer auf mich gewartet haben, um sich weiters Luft zu machen. Alls ich nach Hause komme, ruft sie mir über ben Gabern (Bretterzaun) her entgegen: "Mein Gid, mein Gid! Was es doch auf der lieben Erden Gottes für Leute giebt! Jehund glauben sie gar nimmer ans End' der Welt! Ich aber sag': Unser Herrgott hat's recht gemacht, und ich bleib' bei meinem alten Glauben, und die Welt ist mit Brettern verschlagen!"

"Freilich, freilich, Winkelhüterin!" gebe ich bei und steige über die Bretter bes Hausgaderns: "Bohl richtig — mit Brettern verschlagen!"

Und fo bleiben wir beim alten Glauben!

## Bei den Holzern.

Daß doch der Wald, wie er sich so hinbreitet über Höhen und Thäler — unabsehbar, wie er daliegt, grün und dunkel und weiterhin dustig blauend im sonnigen Sehkreiß — der stille, unendliche Wald — daß er doch auch seine Feinde hat!

Wie ist das eine schöne, säuselnde, rauschende, brausende, allebendige Ringmauer, schützend vor dem wüsten Unfrieden draußen! Aber — Waldfried ist gestorben.

Im Forste braust der Sturmwind, schlägt manchem jungen Tannling den lustig winkenden Arm weg, bricht manchem troßigen Recken das Genick. Und in der Tiefe rauscht und schäumt in weißen Gischten und Flocken — wie ein brauender Wolken= ftrom - ber Wildbach, und wühlt und grabt und nagt das Erdreich bon den Burgeln, immer weiter und weiter hinein, daß ber wuchtige Baum gulegt schier in der Luft dafteht und fich oben mit ftarten Armen nur noch an den Nachbarn hält, um nicht aufammengubrechen, endlich aber boch nieberfturgt in das Grab, das ihm jenes Baffer heimtückisch gegraben hat. Senes Baffer, welches er burch feinen Nebelthau geftärtt, durch feine dichte Krone vor dem Lechzen des Windes geschütt, durch seinen Schatten bor dem gehrenden Ruffe der Sonne bewahrt hat. -Und auf den luftigen Wipfeln hadt ber Specht, und unter den Rinden frift die Borte, und bas Gagerad ber Beit geht allerwege, und die Spane fliegen - im Frühlinge als Bluthen, im Berbfte als ge= borrte Nabeln und Blätter.

Es geht ewig zu Ende und im Ende keimt ewig ber Anfang.

Da naht nun erst ber Mensch mit seiner Zersstörungswuth. Da schallt das Schlagen und Pochen, da surrt die Säge, da klingt das Beil auf das Stemmeisen im dunklen Grunde; — wenn du oben hindlickest über das stille Meer der Wipfel, so ahnst du es nicht, welchen es angeht.

Aber bas Stemmeisen und ber Keil bringen tiefer und tiefer; ba schüttelt einer ber Hundertjährigen sein hohes Haupt, er weiß boch gar nicht, was bie Menschlein wollen ba unten, die kleinen, possirlichen Wefen — er kann nicht begreifen und schüttelt wieder das Haupt. Da geht ihm der Stoß ins Herz; — unten knistert es, schnalzt es, und nun wankt der Riese, knickt ein, rauschend und pfeisend in einem ungeheuren Bogen kreist er hin, mit wildem Krachen stürzt er zu Boden. Leer ist es in der Luft, eine Lücke hat der Wald. Hundert Frühlinge haben ihn emporgehoben mit ihrer Liebe und Milde; jetzt ist er todt, und die Welt ist und bleibt ganz auch ohne ihn — den lebendigen Baum.

Still stehen die zwei, drei Menschlein, sie stügen sich auf den Beilstiel und bliden auf ihr Opfer. Sie klagen nicht, sie jauchzen nicht, eine grausame Kaltblütigkeit liegt auf ihren rauhen, sonnverbrannten Jügen; ihr Gesicht und ihre Hände sehen ja aus wie von Fichtenrinden. Sie stopfen sich ein Pfeiselein, schärfen die Hacken und gehen wieder an die Arbeit. Sie hanen die Aeste von dem hingestreckten Stamme, sie schürfen ihm mit einem breiten Messer die Kinde ab, sie schmeiden ihn vielleicht gar in klafterlange Stücke; — und nun liegt der stolze Banm in nackten Klöten.

Der Holzhauer benkt nicht daran, kann nicht baran benken, nur daß er sich, wenn der "Meistersknecht!" nicht zugegen, ein wenig auf den weißen Stock mit den Jahresringen setzt und wieder ein Pfeischen stopft, oder — wie das bei den Waldsleuten schon eine absonderliche Gewohnheit ist —

sich gar einen Ballen Tabak in den Mund steckt, um einen ganzen halben Tag an ihm zu kauen. Das Tabakkauen ist dem Holzschläger ein großer Genuß, es ist ihm, wie er sagt, das halbe Essen und drei-viertel Arznei.

Die gefällten Baumftamme werben in biefen Gegenden gumeift gu Rohlen verwandelt und für biefen 3med ju Scheitern ober längeren Studen, den "Dreilingen" (drei hackenstiellangen Strünken) gerkleinert. Die Rohlen werden entweder gu Bagen. oder wo der Weg zu elend ift, auf den Ruden ber Bferde und Salbpferde binausbefordert gu ben Sammerwerfen ber Borgegenden. Mur die ichonften Stämme werden als Bauholz verwendet. Die Buchen und Ahorne und andere Laubhölzer, wie fie hier machsen, werden am weniasten genütt, nur bak fie ihr Laub für Streu und Lagerstätten liefern; fonft bleiben fie fich felbst überlaffen, bis fie inwendig verfault, ausgehöhlt, nach und nach abfterben und zusammenbrechen. Dann entstehen schwammartige Auswüchse auf ben bermobernben Strünken, und es kommt der Becher oder der Burgner, ichlägt die Auswüchse los, mörfert fie platt, beigt fie ein und bereitet fo den Feuerichwamm.

Der Holzhauer weiß freilich nichts von der Schönheit der Wildniß. Dem Holzhauer ist der Wald nichts als ein seindlicher Vorwart, dem er Brot und Leben abringen muß mit dem bligenden Beile. Und wie

ist bas ein langes Tagwert von der Morgenfrühe bis gur Abenddammer, eine einzige Ruheftunde nur gu Mittag. Bährend der Baldteufel fein eigener Berr, ift der Solghauer der Serren Anecht. - Bas die Nahrung anbelangt, fo ift ber Solgichläger ein Geschöpf, das fich bon Pflangen nährt; außer er wäre ein tüchtiger Wilderer und ließe sich nicht erwischen. Doch schwelgt er in ber Ginbildung und nennt seine Mehlnocken gern nach den Thieren des Waldes. So genießt er zum Frühstück, zum Mittag= mable, jum Abendbrot nichts als Sirfchen, Füchse, Spaten, und wie er feine Mehlnudeln ichon tauft. Mich hat ein junger Mann eines Freitags zu einem "Sirichen" eingelaben. Gi, bente ich, ber hält ben Fasttag nicht, bas ift ficher ber Evangelischen Giner, die bon ben Bauernfriegen her in den Alpen zurückgeblichen sein sollen. Aber jene "Hirschen" sind harmlose Mehlküchlein gewesen.

Achtzehn Groschen Arbeitslohn bes Tages, das ift schon eine gute Zeit; mancher Wälbler hat sich bavon ein Hänschen, Weib und Kind und eine Ziege angeschafft. Das ist dann ein eigener Herb, da kommt zu dem Mehlgerichte noch eine sette Ziegensmilchsuppe, und zu der Suppe ein Häuflein schreienber Rangen — da geht's schon hoch her!

Indes ift der Aufwand in der Waldhütte nicht übertrieben. Gin Familienvater darf für sich nicht viel verlangen.

So, won ma's holt hot, Kon ma lebn noch sein Sschmock, Hür die Kinder a Brot Und für mih an Tabot!" heikt ein Lied des Waldhäuslers.

Andere freilich, und wohl die Meisten, ertränken ihr Erworbenes und ihre anspruchslose Zufriedensheit im Branntwein. Solche Habenichtse wohnen zusammen zu Dutzenden in einer einzigen großen Hütte, kochen ihr Mahl an einem gemeinsamen Herd, der in der Mitte der Klause steht. An den Wänden ringsum sind die Strohlager ausgestellt.

In jeder Hütte haben sie einen "Goggen" und einen "Thomerl"; der Gogg ist ein Holzgestell auf dem Herde, welches die Kochpfannen über das Feuer hält — es sind deren oft ein Halbdukend um die Flammen aufgerichtet. Der Thomerl ist ein Mensch, der aber auch Hansl oder Lippl, oder wie er will, heißen kann, aber gewöhnlich einen großmächtigen Kopf, hohe Uchseln und kurze Füße hat, der die Hände gern dis zu den Knien hinabhängen läßt und allweg grinst und lächelt, ohne daß er selbst weiß, warum. Er ist das Stubenmädchen, der Küchenjunge, der Holze und Wasserträger, allfällig der Ziegenhirt, die Zielscheibe für ledige Späße und — die Hauseehre.

Ferner sind in jeder Holztuechthutte in irgend einem Wintel, unter irgend einer Diele stets geladene Kugelstuten verborgen. Der Werktagsanzug der Holzschläger hat keinen ausgeprägten Grundzug; er ift zum Theile ein zersfasertes Lodengewebe, zum Theile ein mattsarbiges Strickwollenzeug, zum Theile eine hornähnliche Lederrinde, alles mehr oder minder mit Harz überklebt, ausgiebig den inneren Menschen verdeckend. Das Wahrzeichen aber ift der hohe, gelblich grüne Hut mit dem Federbusche. Der Federbusch muß wohl in Ordnung sein, daran hängt, weiß Gott, eine Wilderersoder Liebesgeschichte oder ein "saggerisch Rausen".

Und wenn einmal die Kirchweih kommt! — Die Kirchweih nuß es sein, denn Sonntage giebt's hier nicht, fehlt ja doch des Sonntags Herz — die Kirche.

Bur Kirchweih aber ziehen sie hinaus zu den ferneren Orten, und da sind sie angethan, diese rauhen Waldmenschen, mit Frack und "Chlinder"; — 's ist kaum zu glauben. Aber der Frack ist ja aus grobem Loden, mit grünem Tuche verbrämt; ganze Bäumchen, aus grünem Tuche geschnitten, prangen am Nücken, über den Schößen und an den Aermeln, und große Messingknöpfe leuchten in die Ferne, und ein mächtig hoher Stehkragen bildet die Beste um den Kopf, auf welchem nun der ebenfalls aus groben Haaren versertigte, aber mit einem breiten grünen Bande und funkelnder Messingschweiste Enlinder siest.

Bis in die Alpenwildniß herein also ift die welsche Mode gedrungen!

Zum größten Theile sind es gutmüthige Menschen; gereizt aber können sie unglaublich wild werden. Da hebt ihr Blut an zu brausen, wie gischtende Alpenbäche, wie ein Sturmwind im Forst, und der kleinste Funken leidenschaftlicher Erregung wird zu einem Waldbrande. Die Augen dieser Waldmenschen, so tief sie steden mögen hinter den Brauen, sind klar und glühend. Deutlich ist die Gutherzigkeit darin zu lesen und der Jähzorn.

Aber fromm sind sie, schier verdächtig fromm. Jeder hat sein Weihwassersläschen und sein christlich Anhängsel an der Brust; Jeder betet seinen Rosenkranz, mit Einschließung "aller armen Seelen im Fegeseuer, und zur Erlangung von Geld und Gut, so nutlos vergraben ist in der Erden". Und Jeder hat in seinem Leben zum mindesten Ein Gespenst gesehen.

Wie ich diese Leute dis jetzt kennen gelernt habe, ist ihnen ein blutiger Raushandel etwas Gewöhnsliches, schier Selbstverständliches, ein Todtschlag nichts so Seltenes. Huggegen Diebstähle kommen nicht vor. So sind sie in den Hochwäldern. Der Holzhauer wird geboren unter dem Baume, sein Bater giebt ihm — möcht' ich schier sagen — fast eher den Artstiel in die Hand, als den Löffel, und anstatt nach dem July greift der Kleine nach der Tabakspfeise. Wer Tabak nicht zu kansen vermag, der macht sich ihn aus Buchenblättern.

Juft sonderliche Annuth ift ihnen nicht angeboren. Die stille Freude kennen sie kaum; sie fahnden nach gellender Lust. Selbst der Schmerz greift nicht recht an. Wenn Giner sich mit dem scharfen Beil in das Bein fährt, so sagt er, es thät ein bischen "kizeln". In wenigen Tagen ist alles wieder heil. Haut sich Giner unversehens einen Finger weg, so ist das unsfelig, des — Tabaksenesschlagens wegen.

Tannenharg= und Bechölmann, und ein alter Beinbruchargt und Zahnbrecher sind in dieser wald= schattigen Welt die gange medicinische Facultät.

Heimweh ist, wenn sie hinauskommen, ihr größtes Seelenleid. Heimweh die Heimatlosen? — Das Leid heißt Sehnsucht nach den Waldbergen, in welchen sie einmal den Jahreslauf durchlebt.

## Der schwarze Mathes.

Im hinterwinkel steht die unheimliche hutte. Ich bin vor Kurzem in ihr gewesen und hab' den Rausbold Mathes, den Menschen mit der herben Schale gesehen. Es ist ein gar kleines, hageres Männlein, liegt hingestreckt auf einem Mooslager und hat Arm und Kopf in Fehen gewunden. Er ist arg verlett.

Die Fenster ber Klause find mit Lappen verbeckt; der Mann kann bas Licht nicht vertragen. Sein Beib, jung und anmuthig, aber abgehärmt zum Erbarmen, fniet neben ihm und nest ihm mit Holzapfelessig die Stirn. Sein Ange starrt sie fast leblos an, aber sein Mund mit den schneeweißen Jähnen ift, als wolle er lächeln. Der Mann riecht stark nach Pechöl.

Als ich eintrete, hoden ein blaffer, schwarzlodiger Knabe und ein helläugiges Mädchen zu seinen Füßen, und diese Kinder spielen mit Woosstocken.

"Das wird ein Gärtlein," fagt bas Mädchen, "und ba baue ich weiße Rosen an."

Der Knabe bildet aus Hölzchen ein Kreuz und ruft: "Bater, jest weiß ich es: ich mache den Holdenschlager Freithof!"

Die Mutter erschrickt und verweist den Kleinen das gellende Geschrei; der Mathes aber sagt: "Ze, schreien magst sie schon lassen; den Freithof wird auch noch Einer brauchen. Aber, Eins, Weib, lass' dem Lazarus seinen Jähzorn nicht gelten. Um des Herrgotts Willen, nur das nicht! Du schweigst? Du willst mein Wort nicht halten? Meinst etwan, Du verstündest es besser, als ich? Du! ich sag' Dir's, Weib! —"

Die Lappen reißt er von den Armen und will sich aufrichten. Das Weib sagt ihm liebreiche Worte und schiebt ihn sanft zuruck. Mehr noch aber schiebt die Schwäche und er sinkt auf das Lager.

Die Kinder find aus der Hutte gewiesen worden, und auf dem sonnigen Biesenplane bin ich eine Beile bei ihnen gewesen und habe mich mit ihnen unter Spielen und Märchenergablen ergögt.

Gin paar Tage später komme ich wieder hinauf. Da geht es dem Kranken ein gut Theil schlechter. Er kann sich nicht mehr anfrichten, wenn die Wuth kommt.

"So viel geschlagen ist er worden," hat mir das betrübte Weib mitgetheilt.

Ich bin anfangs burch die Kinder eingeführt worden und genieße im Hause des Mathes einiges Bertrauen. Ich gehe öfters hinauf; ich will allzumal anch das Glend im Walbe kennen lernen.

Einmal, als der Mathes in einem tiefen, ruhigen Schlummer liegt und ich neben dem Lager size, athmet das Weib schwer auf, als trüge sie eine Last. Dann sagt sie die Worte: "Ich getrau' mir's wohl zu sagen, auf der Welt giebt es keine bessere Seel', als der Mathes ist. Aber wenn ein Mensch einmal so gepeinigt worden von den Leuten, und so niedergedrückt und so schwarz gemacht, wie er, so müßt' er kein frisch' Tröpfel Blut im Leib haben, wollt' er nicht wild werden."

Und ein wenig später fährt sie fort: "Ich wußt' gu reben, ich hab' ihn von Kindeszeit auf gekannt."

"So rebet," habe ich entgegnet, "in mir habt Ihr einen Menschen vor Guch, der Herzenstummer niemalen bose beuten mag."

"Luftig ift er gewefen wie ein Böglein in ben Lüften; hell zudt hat alles an ihm vor lauter Freud'

und Lebendigkeit. Und er hat's damalen noch gar nicht gewußt, daß er zwei großmächtige Meierhöf' erben sollt'; hätt's wahrhaftig auch nicht geachtet; am liebsten ist ihm die Erden Gottes gewesen, wie sie daliegt im hellen Sonnenschein. — Wartet nur, 's ist nicht allerweg' so hingegangen."

Und nach einer weiteren Beile fährt das Weib fort: "In seinem zwanzigsten Jahre herum mag's gewesen sein, da ist er einmal mit einer Kornsuhr in die Kreisstadt gesahren. Das Fuhrwert hat ein lleberreiter (Gendarm) zurückgebracht; der Mathes ist nicht mehr heimgekommen."

"Oho! heimgefommen schou!" unterbricht sie der Kranke nud will sich heben. — "Es ist nichts Unrechtes, das Du erzählst, Weib, aber wissen wirst es nicht recht, bist ja nicht dabei gewesen, Abelheid, wie sie mich erwischt haben. Ich erzähl's selber. — Wie ich in der Stadt mein Geschäft fertig hab', geh' ich ins Wirthhaus, daß ich mir ein klein wenig die Zunge net. Auf dem Kornmarkt, müßt Ihr benken, wird das Med'werk trocken dis der letzte Sack vom Wagen geschwatzt ist. — Wie ich in die Wirthsstude tret', sigen ihrer drei, vier Herren bei einem Tisch, laden mich ein, daß ich mich zu ihnen set' und mit ihnen Wein trink'. — Freundlich sind die Herren gewesen, eingeschenkt haben sie mir."

Der Mann unterbricht fich, um Athem gu fchöpfen; sein Beib bittet ihn, daß er sich schone. Der Kranke

hört es nicht und fährt fort: "Bon den Welfchen haben fie erzählt, die in Gwigfeit feine Ruh' geben wollen, und bon ben Rriegszeiten und bem luftigen Soldatenleben; und gleich barauf fragen fie wieder, wie das Rorn gerathen, mas das Schäffel tofte. Ich bin luftig worden, hab' meine Freud' gehabt, daß fich mit den weltfremden Leuten fo fcon über aller= hand plaudern läßt. Da hebt Giner das Glas: Unfer König foll leben! - Wir ftoken an, bak fchier die Glafer fpringen; ich fchrei breimal lauter, als die Anderen: Der Ronig foll leben!" - Der Rranke bricht ab, es gittern ihm die Lippen. Rach einer Beile murmelt er: "Mit diefem Ruf ift mein Unglud angegangen. - Bie ich wieder fort will, ipringen fie auf, halten mich fest: Dho, Burich, Du bift unfer! - Unter die Werber bin ich gerathen. Fortgeführt haben fie den jungen, noch gar nicht ausgewachsenen Menschen; - unter die Solbaten haben sie mich gesteckt und verkauft bin ich gewesen."

Mit ben knochigen Fingern zerballt ber Mathes eine Moosflocke.

"Gräm' Dich nicht, Beib," ftößt er hervor, "bin schon beffer. Mit meinem letten Wort will ich das Gezücht' noch niederschlagen. Das kann ich wohl sagen: auf weitem breiten Feld bin nicht so wild gewesen, wie dazumal. — Heim hätt' ich mögen, heim hat's mich gezogen mit schweren gulbenen Ketten. Und einmal, mitten in der flürmischen Mitternacht, bin

ich fort und beimzu gefloben. Im Rainbäufel bab' ich mich aufgehalten bei meiner alten Bafe. Und jest haben mich meine eigenen Landsleute verrathen. Auf einmal find die Ueberreiter ba, daß fie mich fangen. Juft, daß ich noch aus dem Säusel und in den Bald hinaufhusch' und denk', wenn sie mich überlistet haben, fo überlift' ich fie wieder. 3mei große Fang= hund haben umhergeschnuppert, aber ich bin burch ben Bach gelaufen und in bemfelben eine gute Läng' hinan, daß die Aefer meine Spur haben verloren. Und die Ueberreiter im Baufel haben alles burch= ftöbert; ins Bettftroh und ins Ben haben fie geftochen mit ihren Meffern, die Söllteufel, und die gange Sutte hatten fie ichier umgefturgt. Bie fie mich aber nicht haben gefunden, hat Giner fein Brennicheit meiner alten Bafe auf die Bruft gefett: Auf ber Stell', fag', wo er ift, ober ich fchieg' Dich nieber wie einen Sund!-Sa, baift er gewesen, darauf hier, und wo er jest ift, bas tann ich nicht fagen. - Bor bie Thur hinaus haben fie d'rauf bas Beibel gefchleppt, brei Gewehrläuf' find auf ihre Bruft gerichtet und insgeheim haben fie ihr zugemunkelt: Aber gleich ichrei, fo laut Du tannft: Geh nur her, Siefel, die lleberreiter find lang' icon wieder bavon! Willft es. nicht thun, wirft morgen begraben. Bon all bem hab' ich im felbigen Augenblick nichts gewußt, wie ich fo im Dicicht verftect bin. Hab' aber lang' ge= lauert und gemeint, es ware hell erlogen, daß fie

mich fangen. Da hör' ich die Bafe rufen: Beh her, Siefel, die Ueberreiter find lang' ichon bavon! -Ich fpring' auf und ber Butte gu, ba feh' ich bas Beibel die Sand' über den Ropf gusammenschlagen, da hör' ich schon das Lachen und ich steh' mitten unter den Ueberreitern. Herrgotts Rreng! da bin ich wohl nach meinem Taschenveitel gefahren! Sat mir aber Giner den Rolben an den Arm gehant, daß ich die Hand — die link' Hand da — heutigen= tags noch nicht recht mag lenken. Biel gefcheiter und ftarter find fie gewesen, als wie ber arme aus= gehungerte Tenfel, der Mathes. — Und ein paar Tag barauf geht's über mich los. — Herr, wenn jeder Spiefruthenstreich ein Blikschlag auf mich wäre gemefen und ich boch nicht hatt' berfterben tonnen, mir lieber zu tausendmal als fo, da mich ein Mensch geschlagen und behandelt hat wie ein leibeigen Thier. - Die zweihundert Ruthenstreiche damalen haben ben Teufel in mich hineingeschlagen. Behufach hab' ich feither die Streiche zurnickgegeben, und gar an meine Genoffen im Bald, wenn mich bas Blut anhebt gu juden. Aber bermeint ift's wem Anderen gewesen, vermeint ift's ben Spiegruthenleuten gewesen. Damalen hatt' ich bas einzigmal ber Berrgott fein mogen, bei meiner Seel' - in taufend Millionen Scherben hatt' ich ihn zerschlagen, ben verfluchten Erdboden! - Mein gerfetter Rücken ift mit Gffig und Salz eingewürzt worden, der Seilung

wegen. Dh, es hat Gil' gehabt. Der Beliche ift ing Land gefahren, wie der bof' Weind. Da bin ich freilich and in die Sig' gekommen und hab' dreingefeuert wie der Söllische felber. Gin' einzige Bulverladung hab' ich noch gehabt, wie der Reind ift gurud= geworfen; für diefelbig' Rugel hatt' ich noch wen Anderen gewußt; bei uns herüben auf hohem Rog war' der Rechte gefeffen. Aber das nicht, das nicht! hab' ich mir gedacht. Aug' in Ang' ihn mit den Sänden berabreiken bom Schimmel und mit ben Bugen in den Erdboden hineinvertreten, das wohl; aber bom Sinterhalt aus, nein, nein, das ift tein Beng! - Das Gescheiteste hab' ich boch noch gemacht, durchgegangen bin ich weg bom Schlachtfeld, und einem Baner hab' ich meinen Mantel gegeben, daß er mich in seinem Seuwagen über Land hat geführt. Bludlich bin ich in die Beimat gurudgefommen."

"Und wenn Ihr Guere Heimat fo geliebt, warum habt Ihr nicht für fie ftreiten wollen?" unterbreche ich ihn, "warum seid Ihr bavongegangen?"

"Mag sein, daß es eine Schurkerei gewesen," sagt der Mathes, "mag sein. Oder leicht — mag's auch nicht sein."

"Mag das sein, wie es will," ist meine Antwort, "ich kenne einen Mann, der hat nicht nur nicht für sein Land gestritten, sondern gegen dasselbe."

"Ich bin in meiner Heimat nicht verblieben," fährt ber Mathes fort, "mein Gigenthum hab' ich im Stich, gelaffen und hab' mich, daß fie!mich nimmer= mehr finden, in diese hinterste Wildniß verkrochen. — Geheht, geheht, herr Jesus! Und dahier bin ich erst das wilde Thier geworden. Mein Weih, Du weißt es."

Ein gellender Aufschrei war es gewesen; aber die letten Worte find wie im Entschlummern gelallt. Er schweigt und schließt die Augen. Wie ein lettes Auflodern der Flammen und ein Verlöschen.

"Für einen Hascher haben ihn die Leut' gehalten, da er ist zurückgekommen," setzt das Weib fort, "Groschen und Pfennige haben sie zusammengeworsen in einen Hut und ihm denselben Hut wollen schenken. Dasür hätt' der Mathes bald ein Paar todtgeschlagen; er will nichts geschenkt haben. Wie ihn darauf die Leut' zu Dutzenden versolgt, ist er auf einen Lärchsbaum geklettert, hat sich von einem Wipfel auf den anderen geschwungen wie eine Waldkat; und da haben die Leut' gesehen, daß er doch kein Hascher ist. Aber das Hieselein haben sie ihn spottweise gesheißen. — Nachher — ja freilich wohl — hat er sich ein Mäbel ausgesucht —"

"Das allerschönste im Bald!" unterbricht sie der Kranke wieder, "und ein solder Hoffartsteusel ist in ihm gewesen, daß er — der Halbkrüppel — demsselbigen Mädel die Tren' nur versprochen, im Fall er kein schöneres mehr sollt' sinden. Heiliges Krenz, was ist da nicht geraust worden! Andere haben das Mädel auch haben wollen. Den Bornehmsten und

Saubersten hab' ich die Abelheid an der Rase vorbei heimgeführt, und eine Bravere hatt' ich nimmer finden mögen."

Wieder schweigt er und überläßt sich bem Salb-

"Fürchterliche Schläg' hat er oftmalen bekommen," fagt das Weib, "aber auf den Füßen ift er geblieben, und da hat ihn Giner herumschleudern mögen, wie der Will'. Und weil er nie gefallen und nimmer auf dem Boden ift gelegen, fo haben fie ihn bas Stehmandel geheißen. — Rechtschaffen aut haben mir allbeid' zusammengelebt," fährt fie leifer fort, "aber feine Wildheit hat er nicht laffen mogen. Bu jedem Samftagabend hat er fein Meffer geschärft für das Erlholzichneiden; aber oftmalen hab' ich gebeten: lieber Mann, um Chriftimillen, laff' das Mefferschärfen sein! - Am Sonntag ift er gum Kranabet= Sannes gegangen; zu fpater Mitternacht ift er mir heimgekommen mit blutigem Ropf. Allerweg hat's mir geschwant, einmal werden fie ihn bringen auf der Tragbahr. - Und fonft, wenn er ruhig und nüchtern gewesen, da hat's gar teinen befferen, fleißi= geren und hilfreicheren Menschen gegeben im gangen Baldland, als den Mathes. Da hat er luftig fein und wie ein Rind lachen und weinen können. Freilich ift ihm, weil er Soldatenflüchtling, fein Beimats= gut draußen im Land berfallen gemefen; aber mit bluteigenen Sänden hat er die Rinder ernährt, und

gar für andere Lent', die fich nichts mehr erwerben mogen, hat's noch gelangt. Die Rranten hat er besucht und fie getröftet, ichier wie ein Bfarrer. Begen feiner Redlichkeit und Berläglichkeit haben fie ihn im Solgichlag jum Meiftertnecht gemacht. Und bennoch hat jum Sonntag ber Wirth die Sand' über den Ropf gufammengeschlagen, ift das Siefelein gekommen, das fie nun ichon allfort das ichwarze Biefelein geheißen haben. Ift es auch gang heiter und voll Bemüthlichkeit gur Thur hereingestolpert, fo ift boch barauf ju fdmoren gemefen, bag es ohne ein fürchterlich' Raufen nicht abgeht. Er hat's nicht laffen mögen. Im Branutwein hat er fein einwendiges Glend erfäufen wollen; aber der Branntwein hat die zweihundert Ruthenstreiche wieder lebendig gemacht. Sändel hat er geftiftet, bis bas helle Blut ift geronnen. Niedergeschlagen haben fie ihn und gefdrien: So, Siefelein, jegund ftifteft 'leicht teinen Unfried mehr! — bas Hiefelein ift aufgestanden. Dasfelb' ift aber wahr, nüchtern geworden, hat er Jedem alles wieder abgebeten. - Bulegt aber, bu meine heilige Mutter Gottes, da ift das Abbitten nicht mehr angegangen. - Die Bolgichläger find all' jum Rranabet-Sannes getommen, bag fie bem Raufer, gleichwohl er ihr Meistertnecht, im Wirth?= haus ben Berru einmal zeigen. Erftlich, wie fie feben, daß er Branntwein trinft, ein Glas ums andere, haben fie angefangen, ihn zu neden und zu

höhnen, bis er wild wird und breinfährt. Nachher sind sie All' über ihn her, haben ihn niedergeworsen, haben ihm Haar und Bart ausgeraust. Und zur selbigen Stund' hat ihn der Schutzengel verlassen; eine Hand frei, fährt er nach dem Messer, stößt es dem Köhler Bastian in die Brust. — Jetzt haben sie den Mathes geschlagen, daß er liegen geblieben auf der Erden. Zwei Wurzner haben ihn heimsgetragen. — 'leicht din ich morgen Witwe, und die armen Kinder —"

Das Weib bricht in Schluchzen aus. Da richtet fich der Mathes noch einmal auf: "Mit Ench hat's der Herraott recht gemacht. Etwan hatt' ich Guch boch noch erschlagen im Jahzorn. Das aber fag' ich, daß ich fo nicht versterben mag. Aufsteh' ich und geh' junt Bericht, und flag' Andere an, daß ich den Baftian hab' erftochen. Bon den hinterliftigen Berbern au, die mich aus meinem Jugendfrieden in die blutige Belt geliefert haben, mo ich geschändet worden mit Beitschenhieben und verhett wie ein hund, und abgerichtet gum Menschenmorden - bis auf den Röhler Baftian, der mir mit Sohn und Spott felber noch das Meffer ans der Scheiden hat gelodt - - Alle ruf' ich vor den Richterstuhl, Alle muffen dabei fein, wenn mir der Freimann ben Hals bricht."

Das Weib freischt auf; ber Mann finkt röchelnd auf bas Moos zurud.

Da hüpfen und jauchzen die Kinder zur Thüre herein. Sie zerren ein weißes Kaninchen bei den Ohren mit sich, lassen es in der Stube frei und der Knabe verfolgt es. Das bedrängte Thierchen hüpft zum Mooslager und dem Kranken über die Beine. Im Winkel bleibt es siehen und schnuppert und sieht mit seinen großen Augen angstvoll hervor. Der Knabe schleicht ihm bei und erwischt es bei den Beinchen. Da winselt das Thier kläglich und beißt den Berfolger in den Finger.

"Wart' du! wart' du, Rabenvieh!" wüthet der Knabe und wird glühroth im Gesicht, und seine Augen gehen über und seine Lippen pressen sich, und seine Finger graben sich krampfig in den Hals des Thieres — und ehe noch Mutter und Schwester dazwischen kommen — ist das Kaninchen tobt.

Der Mathes schlägt sich die Hände in das Gestat und ruft, daß es mir das Herz erschüttert: "Jett lebt der Jornteufel auch in meinen Kindern fort, das muß ich noch ersahren!"

Wenige Minuten hernach bricht der Mann in eine schreckliche Tobsucht aus. Noch an demselben Abend ist er gestorben.

Den schwarzen Mathes haben sie im Walbe eingescharrt, weil er ben Bastian erstochen. Das Weib hat unfäglich geweint auf bem Hügel, und als sie endlich von bannen geführt ist worden, ba ist ber Ginfpanig gekommen und hat auf bas Grab ein Tannenbäumlein gepflanzt.

## Am Tage der Geburt Mariens 1814.

Und so bin ich in den Wintelwäldern herumgegangen. Ich bin im hinterwinkel gewesen und in
den Miesenbachschluchten, und in den Karwäldern
und in den Lautergräben und in der Wolfsgrube
und im Felsenthale und auf den Tristen der Almen,
und drüben in der Senke, wo der schöne See liegt.
Ich habe diese wundersame Alpengegend kennen gelernt und zum großen Theile auch die Menschen,
die in derselben wohnen. Ich habe mich bei den
Alten eingeführt und mit den Jungen bekannt gemacht. Es kostet Mühe und es giebt Mißverständnisse. Die besten dieser Leute sind nicht so gut und
die schlechtesten nicht so schlecht, als ich mir vor
Beiten gedacht habe. Ein paar Ausnahmen aber —
bäucht mich schier — giebt es doch.

Ich muß sogar ein wenig unredlich sein; sie bürfen es nicht wissen, weshalb ich ba bin. Biele halten mich für einen Flüchtling und sind mir deshalb gewogen. Ein Mensch, ben diese hinterwäldler gern haben mögen, nung von der Welt verachtet und verbannt sein, muß schier so wild und glückund sorglos sein, wie sie selber. Ich habe mich benn

auch um eine Arbeit umfeben muffen. Ich flechte Rorbe aus Rifpenftroh und Beiden, ich fammle und bereite Bunder, ich fcmige aus Buchenhola Schaufeln und Schüffeln. Ich habe mich ichon fo fehr in bem Butrauen ber Leute befestigt, baß fie mich bas Scharfen der Arbeitswerfzeuge lehren, fo baß ich ben Solgschlägern die Beile und Sagen icharf zu machen verftehe. Das bringt mir manchen Groschen ein und ich nehme ihn an - muß ja angewiesen fein auf meiner Sande Arbeit, wie Allc hier. In meiner Stube sieht es bunt aus. Und da fige ich, wenn brangen fchlecht Wetter ober ber lange Berbstabend ift, zwischen ben Beidenbuicheln und berichiedenen Wertzeugen, und ichaffe. Selten bin ich allein dabei; es plaudert mir meine heitere Sauswirthin bor, ober es fist ein Becher ober Wurgner, oder Rohlenbrenner neben mir und schmaucht fein Bfeifchen und fieht mir fcmungelnd au, wie ich das alles anfange und zu Ende bringe, und greift letlich wohl gar felber an. Ober es find Rinder um mich, benen ich Märchen erzähle, ober die mit den Schnittspänen spielen, bis das Zeug in meiner Sand fertig ift. An Sonntagen fitt gar ber Forfter ftundenlang bei mir und hört meine Erfahrungen und Blane in Bezug auf die Wintel= maldleute. Wir besprechen insgeheim allerlei, und auweilen ichreibe ich einen langen Brief an ben Serrn des Balbes.

Die Holzschläger, die früher drüben in den Lautergräben gereutet haben, ziehen sich immer mehr gegen das Winkel herüber, und schon einigemale hab' ich durch den stillen Wald das Donnern eines sallenden Baumes vernommen. Von der Lauterkuppe schant seit einigen Tagen eine blaßrothe Tasel herab, die sich von Tag zu Tag ausdehnt und in der Morgensonne freundlich zwischen dem dunklen Grün des Waldes niederleuchtet.

In den Schluchten der Winkel gegen die Straße hinaus arbeiten Steinbrecher und Teichgräber; es wird ein Fahrweg angelegt, daß die Kohlen und Holzstämme hinausbefördert werden können.

Ich gehe gern zu ben Arbeitern herum und sehe ihnen zu, und spreche mit ihnen, auf bag ich mir in ben Dingen einige Erfahrungen sammle.

Buweilen aber sind die Leute doch ein wenig mißtranisch gegen mich und begegnen mir mit ihren Vorurtheilen. Ich trage gern ein Büchel von Wolfgang Goethe mit mir herum, und wo so ein schönes lauschiges Plätchen ist, da setze ich mich auf einen Rasen oder auf einen Stein und lese in dem Buche. Dabei bin ich schon mehrmalen aus dem Hinterhalte beobachtet worden. Und da schleicht im Walde das Gerücht herun, ich sei ein Zauberer und hätte ein Büchlein mit lauter Zaubersprüchen.

Ich habe nachgebacht, ob mir biefer feltsame Geruch für meine Blane anfangs nicht einigen Bor-

theil brächte. Gewiß sind die Eltern leicht zu bewegen, ihren Kindern von mir das Lefen lehren zu lassen, wenn ich ihnen sage: Bersteht Einer nur erst die Zaubersprüche in dem Büchlein, so kann er teuselbeschwören, schatzeraben, wettermachen, oder je nach Bedarf die Wettermacher unschädlich halten.

Ich benke, daß selbst Erwachsen und gar Grautöpfe ihre Arbeitswertzenge fallen lassen und zu mir in die Schule gehen würden. — Bon mir aber wäre es schändlich und ich thäte dadurch nur das Berkehrte erreichen von dem, was ich will. Nicht, daß die Leute lesen und schreiben lernen, ist die Hauptsache, sondern daß sie von den schädlichen Borurtheilen befreit werden und ein reines Herz haben. Freilich könnte ich ihnen später Bücher der Sittenlehre unterschieben und sagen: Da drin siehen die echten Zaubersprüche; aber die Getäuschten hätten kein Bertrauen mehr zu mir, und das Uebel wäre größer, anstatt kleiner.

Richt auf Umwegen wollen wir ichleichen; eine gerabe Strage hauen wir burch bas Urgeftamme.

Ich habe aus bem Buche den Leuten einigemale Lieder vorgelefen; den Mädchen das "Heideröslein" und den Burschen das "Christel" gelehrt. Gleich haben sie — ich weiß gar nicht woher — eine Weise dazu, und jetzt werden die Lieder im Walde schon vielsach gesungen.

Und so ist nun der Herbst gekommen. Der Himmel ist, wenn die Morgennebel in den Thälern sich lösen, hell und rein und alle Wolken sind aufgesogen. Die Nadelwälder sind dunkelbraun, die Laubhölzer sind gelb oder roth, und auf der Thalwiese grünt es frisch, oder es liegt auf derselben das Silber des Neises. In diesen Wäldern ist der Jerbst dunkfarbiger und sast lieblicher, als der Lenz. Der Frühling ist ein übermüthiges Gligern und Schillern, Singen und Jauchzen allerwege; der Nachsommer hingegen ist wie ein stiller, seierlicher Sonntag. Da horcht und gehorcht nichts mehr der Erde; da lauscht alles ahnungsvoll dem Himmel, und der Athem Gottes säuselt stimmungsvolle Lieder durch die goldnen Saiten der milden Sonne.

Der Himmel ist ja so redlich geworden, er hält tagsüber mehr, als er des Morgens mit seinen nebeltrüben Angen verspricht. Man schaut in sein blaues, stilles Aug'....

Dort sitt an einem Walbseuer ber hirtenknabe. Er thut runde Dingelchen aus bem Sack und schiebt sie in die Glut.

"Sage mir, Junge, woher haft Du bie Erbäpfel?"

Er wird roth und fagt: "Die Erdäpfel, bie — bie hab' ich gefunden."

"Gefegne Dir fie Gott, aber ein aubermal finbe fie nicht mehr, fonbern gehe die Winkelhüterin an,

wenn Du hunger haft, fie schenkt fie Dir." — "Ge-schenkte schmecken nicht," ift die Antwort, "gefundene thun's besser, ist auch das Salz icon dabei."

Dort steht ein Strauch, der hat sich gestern Abends mit einem Kettlein von Thauperlen gesichmückt; heute ist der Thau erstarrt und breunt der Pflanze schier das Herz ab.

Ich habe an einem folden Rachsommertage ein= mal eine fehr alte Frau im Balde figen gefehen. Diefe Fran hat einst ein Rind gehabt. Das ift in die neue Welt gegangen, ins heiße Brafilien, um bas Gold zu fuchen. Der herbftliche Gefichtsfreis ift fo arengenlos flar, daß die Mutter in die ferne Beraangenheit vermag zu schauen, wo der liebe Rnabe fteht. Sie ichaut ihn an, fie lächelt ihm gu, fie folummert ein. Um anderen Morgen fitt fie noch auf dem Stein und hat einen weißen Mantel um. Der Schnee ift ba, ber Nachsommer ift borbei. Und über das Waffer schifft ein Blatt Bapier, das gieht gegen die heißen Bonen Sudameritas. Ginem fonnenverbrannten Mann giebt es Nachricht bom fernen Daheim: Mutter im Balbe gestorben. -Gin fleines Thränlein windet fich mubiam awischen ben Wimpern herbor, die Sonne faugt es raich auf, und nach wie bor heißt die Losung: Gold! Gold!

Käme noch ein einziger Brief zuruck ins alte Mutterland, er mußte erzählen: Der Sohn im Golbe erdrückt.

Was träume ich hier? Es ist der Weltlauf, der mich nichts angeht. Ich will Frieden haben mitten im stillen Gerbsten biefes Walbes.

Dort oben in der Buchenkrone löset sich ein müdes Blättchen los, sinkt von Aft zu Aft und tänzelt an unendlich zarten schillernden Spinnensfäden vorüber und hernieder zu mir auf den kühlen schattigen Grund. — Die Menschen in der Ferne, mit denen ich vormaleinst gelebt, was werden sie treiben? Das außerordentliche Mädchen blüht immer — immer — anch im Herbst; — im Sachsenland werden die dürren Blätter wehen über Gräbern . . . .

Einsamkeit kann einsam Leid nicht bannen. — — Ich muß mich nach Dingen umsehen, die mich zersstrenen und erheben und die mich nicht einseitig werden lassen in meiner Umgebung.

Ich habe begonnen, Pflanzenkunde zu treiben; ich habe mit meinen Augen aus Büchern herausegelesen, wie die Eriken leben und die Heiderosen und andere; und ich habe mit meinen Augen diesselben Pflanzen betrachtet, stundens und stundenlang. Und ich habe keine Beziehung gesunden zwischen dem todten Blatt im Buche und dem lebendigen im Balde. Da sagt das Buch von der Genziane, diese Pflanze gehöre in die fünste Classe, unter dieser in die erste Ordnung, komme in den Alpen vor, sei blaublüthig, diene zur Medicin. Es spricht von einer Auzahl Standgefäßen, von Stempel und Frucht-

tnoten u. f. w. Und das ift der armen Genziane Tauf= und Familienschein. O, wenn fo eine Pflanze ihre eigene, mit eitel Ziffern gezeichnete Beschreibung selbst lesen könnte, sie mußte auf der Stelle erfrieren! Das ist ja frostiger, wie der Reif des Herbites.

Das wissen die Waldleute besser. Die Blume lebt und liebt und redet eine wunderbare Sprache.

— Aber ahnungsvoll zittert die Genziane, naht ihr ein Mensch; und mehr bangt sie vor dessen leidenschaftglühendem Hauche, als vor dem todeskalten Kusse bes ersten Schnees.

So bin ich ber nicht Berstehende und Unverstandene. Sinnlos und planlos wirble ich in dem ungeheuren lebendigen Rabe der Schöpfung.

Berftünde ich mich nur erst selbst. Kanm nach bem Fieber ber Welt zu Ruhe gekommen und mich bes Walbfriedens freuend, drängt es schon wieder einen Blick in die Ferne zu thun, soweit des Menschen Auge kann reichen. — Dort auf der blanen Waldesschneide möcht ich stehen und weit hinans ins Land zu anderen Menschen sehen. Sie sind nicht besser wie die Wäldler und wissen auch kann mehr; jedoch sie streben und ahnen und suchen Dich, o Herr! . . . .

## Auf der himmelsleiter.

Eines schönen Herbstmorgens habe ich mich aufgemacht, daß ich den hohen Berg besteige, bessen höchste Spige der graue Zahn genannt ist. — Bei
und im Winkel herunten ist doch allzuviel Schatten,
und da oben steht man im Lichtrunde der weitne
Welt. Es ist kein Weg, man muß geradeaus, durch
Gestrüppe und Gesträuche und Gerölle und Zirmgefilze.

Nach Stunden bin ich zu der Miesenbachhütte gekommen. Das junge heitere Paar ist schon davon. Die lebendige Sommerszeit ist vorbei; die Hütte steht in herbstlicher Berlassenheit. Die Fenster, aus denen soust die Aga nach dem Burschen geguckt, sind mit Balken verlehnt; der Brunnen davor ist verwahrlost und sickert nur mehr, und das Eiszäpsichen am Ende der Ninne wächst niederwärts — der Erde zu. Die Gloce einer Herbstzeitlose wiegt daneben, die läuter der versterbenden Quelle zu ihren letzten Jügen.

Das Gartenbeet, daß die Sennin im Sommer so sorgsam gepstegt hat, auf welchem lieblich die hellen Blüthen haben gestammt, wuchert jetzt wild, halbverdorrt, zernichtet. D, wie sehnsuchtsvoll wartet im jungen Frühling unser Auge auf die ersten Blumen des Gartens! Mit all unseren Mitteln stehen wir dem Becte bei in seinem Keimen;

wie schützen wir es in seinem Grünen und Blühen, mit welch stolzer Frende bewundern wir sein hochzeitliches Prangen. — Nun aber beginnt unsere Liebe für den Garten mählich zu erfühlen, wir reichen ihm nicht mehr unsere Hände. Allein prangt er weiter und wird eine wuchernde Wildniß von unsäglicher Schönheit. Aber umsonst — des Menschen Gemüth ist satt geworden und der Garten wuchert und verwuchert und verblaßt — unverstanden und unbeklagt.

In meinem Gärtlein wachsen brennende Neffeln, und hummeln summen darin. Ich sollt' wohl irgende wen haben, der es bestellt! .... Geht hinweg, ihr bösen Geschichten! Ein Narr tönnt' Giner werden, wollt man d'ran benten . . .

Ich habe mich auf ben Kopf bes Wasserroges gesetzt und mein Frühstück verzehrt. Das ist ein Stück Brotes aus Roggen- und Hafermehl gewesen, wie es hier allerwärts genossen wird. Das ist ein Essen, wie es — buchstäblich — den Ganmen tigelt, recht grobkörnig und voll Kleiensplitter. Draußen im Land, wo Weizen wächst, thät' so ein Backwerk nicht schmecken; hier ist es ganz der Gegenstand der Bitte: Gieb uns heut' unser täglich Brot! — Giebt aber auch Zeiten in dieser Gegend, in welcher der Herrgott selbst mit dem Hafervote kargt; da kommt gedörrtes Stroh und Moos unter den Mühlstein. — Mir gesenne Gott das Stück Brot und den Schluck

Wassers dazu! Mit Gottessegen zubereitet, ihr Herrenstöche, schmedt alles gut.

Nachher heb' ich an, weiter zu fteigen. Zuerft bin ich über das Kar hingegangen, aus deffen Mulben überall verwaschene Steine hervorquellen. Dazwischen ftehen falbe Tedergrasichöpfe und Flechtengefilge. Ginige garte, ichneeweiße Blümlein wiegen fich and und bliden angitlich umber, als hatten fie fich gar fehr berirrt in die Felfenode herauf und möchten gern wieder gurud. Bon dem einft fo iconen rothen Meere der Alpenrosen stehen die spießigen Struppen bes Strauches. Ich fteige weiter, umgebe einige Telsmände und die Ruppe des Rleinzahn, dann schreite ich einer Rante entlang, die fich gegen ben Sauptgebirgsftod hinzieht. Da habe ich die blendenden Welder der Gletscher vor mir, glatt, mild= lenchtend wie Elfenbein, fich hinlegend in weiten fauften Lehnen und Mulden ober in fchrundigen, vielgestaltigen Gishangen von Sohe gu Sohe. Da= zwischen ragen table Felsthürme auf und bort in luftiger Terne über die lichten Gletscher erhebt fich ein dunkelgrauer, scharfgadiger Regel, weit empor= ragend über die hochsten Gipfel des Gebirges. Das ift mein Biel, ber grane Bahn.

Gin kalter Luftstrom hat gerieselt von den Gletschern her und das ganze unermeßbare himmels= rund ist fast finsterblau gewesen, daß ich über den grauen Zahn hin jenen Stern hab' erblickt, den wir zur ersten Morgen= ober Nachtstunde so wundersam leuchten sehen und den sie Benus heißen. Es ist aber doch die Sonne gestanden hoch in dem Gezelt. Die fernen Schneeberge und Felshäupter sind so klar und niedlich gewesen, daß ich schier vermeint, sie lägen wenige Büchsenschußweiten von mir und wären aus gligerndem Zucker gesormt.

Gegen Morgen hin fällt die Gegend ab in den welligen Grund des dämmernden Waldes. Und die sonst so hochgebetteten Almweiden liegen tief wie in einem Abgrunde, und dort und da liegt das grane Würfelchen einer Almhütte, von dem nur die eine Fläche, das Dach, heraufschimmert. Von der Mitternachtsseite heran gähnen die schauerlichen Tiesen des Gesenkes, in deren Schatten das schwarze glanzelose Auge des Sees starrt.

Nun bin ich ein paar Stunden den beschwerlichen und gefährlichen Weg der Kante entlang gegangen bis zu den Gletschern. Hier habe ich meine Steigeisen an die Füße gebunden das Ränzlein enger geschnallt und den Bergstock fester in die Hand genommen.

Der Bergstod ist ein Erbstüd von dem schwarzen Mathes. Gs ist in diesem Stocke eine Ungahl kleiner Sinschnitte, die aber nicht andeuten, wie oft etwan sein früherer Gigner den Zahn oder einen anderen Berg bestiegen, sondern wie viel Lenteer im Raufen mit diesem Knittel zu Boden geschlagen. Ein unheimlicher

Sefelle! — und mir hat er emporhelfen muffen über die weite, glatte Schneelehne, hinweg über die wilden Eisschründe und endlich hinan den letzten steilen Hang auf die Spite des Jahn. Hat's getreu-lich gethan. Und wie gern hätte ich von diesem hohen Berge aus dem Mathes nachgerusen in die Swigkeit: Freund, das ist ein guter Stock, wärst hoch mit ihm gekommen, hättest ihn verstanden zu brauchen!

Sett fteh' ich oben.

Wenn ich so ein Wesen thät' sein, das sich an den Sonnenfäden könnt' emporspinnen in das Reich Bottes . . . .

Unter einem Steinvorsprung auf verwittertem Boden hab' ich mich hingeset, hab' die Dinge bestrachtet. Hart um mich siud die seinen zerbröckelnden Zacken der fast seufrecht liegenden Schiefertaseln gewesen. Ueber mir wogt vielleicht ein schafer Luftstrom hin, ich höre und fühle ihn nicht; mich schützt der Felssvorsprung, die höchste Spitze des Zahn. Auf meine Glieder legt sich die freundliche Wärme des Sonnensternes. Die Auhe und die Himmelsnähe thut wohl. Ich sinne, wie das wäre in der ewigen Auh.... Und selig sein! — ewig im Glück, ewig zufrieden und schmerzlos leben; nichts wünschen, nichts der langen, nichts sürchten und hossen das die Zeiten hin . . . Ob das nicht doch ein wenig langweilig wird? Ob ich nur nicht etwa doch einmal Urlaub

nehmen möcht', daß ich hier unten wieder könnt' die Welt anschauen. Mein Gutsein dahier geht leichtlich in eine Rußschale hinein. Aber ich meine, wenn ich einmal oben wär': herunten wollt' ich wieder sein. '8 ist ein Eigenes um irdisch Frend' und Schmerz!

Nur Gines wollt' ich mir bedenken, ginge ich auf Urlaub zurück. Ein gutes Engelein müßte mir seine Flügel mitleihen; wie wollt' ich fliegen über die weißen höhen und sonnigen Gipfel und Kanten, bis in die Ferne dort, wo die Säge der Gebirgsetette den lichten himmel durchschueidet; und auf jenem letzten weißen Zähnchen wollt' ich ruhen und hindlicken in die Weiten des Flachlandes und zu den Thürmen der Stadt. Vielleicht könnte ich den Giebel des Hanses erblicken oder gar das Gesunkel des Kensters, an dem sie steht . . . .

Und that' ich das Gefnufel desfelbigen Fenfters erbliden, dann wollt' ich gern umkehren und zurück in den himmel.

Ob es wohl wahr ist, daß man von dieser Spike aus das Meer kann sehen? — Meine Augen sind nicht klar, und bort im Mittag zittert das Graue der Erde mit dem Grauen des himmels ineinander. — Den sesten Boden kenne ich; was Moder ist, nennen sie fruchtbare Erde. Könntest Du, mein Augenblick, nur ein einzigmal das weite Meer erreichen! — —

Als endlich die Sonne fich fo hat gewendet, daß ber blaue Schatten ift erfchienen auf meiner fteinigen

Ruhestatt, da habe ich mich erhoben und bin emporgestiegen auf den allerhöchsten Punkt. Ich habe den Rundblick gethan in die ungeheure Zackenkrone der Alpen.

Und darnach bin ich niedergestiegen an den Felshängen, den Gletscherschründen, den Schneefeldern; bin hingegangen auf dem langen Grat, bin endlich wieder herabgekommen auf die sansten, weichen Matten. Da sind vor mir wieder die Waldberge gewesen; aus den Thälern ist die Dämmerung gestiegen. Diese hat mir sast wohlgethan; vor meinem überreizten Auge hat es noch lange gestimmert und gefunkelt. Gine Weile habe ich die Hand davorgehalten. Und als ich meinen Blick wieder vermocht zu heben, da hat auf den Höhen das Gold der untergehenden Sonne geleuchtet.

Wie ich zu ber Miesenbachhütte fomme, vor ber ich bes Morgens eine Weile gesessen bin, veranstaltet ber schafte Zufall eine Begebenheit.

Ich benke, da ich so vorübergehen will, just barüber nach, wie freundlich und heimlich ein beswohntes Menschenhaus dem Wanderer entgegensgrüßt, hingegen aber, wie so eine leere, verlassene Stätte gespensterhast dasteht, schier wie ein hochsragender Sarg. Da höre ich von der Hütte her plöglich ein Gestöhne.

Meine Fuge, fonft recht mube ichon, find auf einmal feberleicht geworben, haben babonlaufen

wollen, aber ber Kopf hat sie nicht fortgelassen, und die Ohren haben angestrengt gelauscht, und die Augen haben gelugt. Unter dem Winkel eines Dachsvorsprunges ist ein Pfanchen und Schnausen, und da sehe ich gar was recht Sonderbares. Ans der rohen, brannen Holzwand ist ein Menschenhaupt mit Brust, zwei Achseln und einer Hand herauszgewachsen, und allsammt ist es lebendig und zappelt, und von innen höre ich, wie Knie und Füße voltern.

Aha, denke ich, ein Dieb, der sich da drin vielleicht die Taschen ein wenig zu voll angestopft hat
und beim Herauskriechen unselig stecken geblieben
ist. — Es ist ein junger Kopf mit krausem Haar,
aufgestrichenem Schnurrbärtlein, weißem Hemdkragen und rothseidenem Halstuche, wie man das
sonst in diesen Wäldern selten sindet.

Wie er mich gewahr wird, schreit er schnell: "Du heiliges Kreuz, aber bas ift ein Glück, baß ba Einer kommt. Erweiset mir die Gutthat und helfet mir ein wenig nach, es braucht nur ein klein Ruckel. Das ist schon ein verfligt Fenster, das!"

"Ja, Freund," sage ich, "ba muß, ich Dich früher wohl ein wenig ausfragen. Wissen thät' ich's, wer Dich am leichtesten könnt' herauskriegen; der Gewattersmann mit der rothen Phaid, der thät' Dir schön sachte das Stricklein an den Hals legen, ein wenig anziehen — gleich wärst in der freien Luft."

"Dummheiten," entgegnet er, "als ob der ehr= lich Chriftenmenich nicht funnt fteden bleiben, ift das Loch zu eng. Ich bin der holzmeiftersfohn von den Lautergräben und geh' heut über die Alm in ben Winkelegger Wald hinab. Wie ich ba an ber Butten vorbeigeh' feh' ich die Thur angelweit offen, daß fie der Wind allfort hin und her fclägt. 's ift nichts drin, bent' ich bei mir felber, gar nichts drin, mas der Müh' werth ware, daß fie's forttrugen, aber eine offene Thur in einem ftodleeren haus mag Gins nicht leiden; über ben gangen Winter hindurch der Schnee hereinfliegen, das ift keine gute Sach'. Die Sennin muß es eilig gehabt haben, wie sie ab ins Thal getrieben hat — das ist icon die Rechte, die alles offen läkt. - Ru, ich geh' barauf hinein, mach' die Thur gu und rammle bon innen ein paar Solaftnice bor, fteig' nachher auf die Bant, will durchs Rauchfenster hinaus und verklemm' mich ba, bak ichon bes Tenfels ift."

Ich hab' bem Burichen aber noch nicht getraut und guct' ihm eine Beile zu, wie er zappelt.

"Und steden bleiben, meinst, wolltest nicht ba unter bem Dach, bis morgen ein paar Leut' kommen und Dich kennen thaten?"

Da knirscht er mit seinen Zähnen und macht die heftigsten Anstrengungen, aus seiner bösen Lage zu entkommen. "Muß morgen in aller Früh zu Holbenschlag sein." murnielt er.

"Was willst benn zu Solbenschlag?" sage ich. "Nu, mein Gott, weil eine Sochzeit ist!" brummt er schon recht unwirsch.

"Und mußt 'leicht wohl dabei fein?"

Er will nicht mehr antworten. "Jeffas und Anna, weil ich bazu gehör!" ftößt er endlich heraus.

"Nachher freilich, nachher müffen wir schon trachten, daß wir Dick loskriegen," sage ich, klettere an der Wand ein wenig empor und heb' an dem Burschen zu zerren an, bis wir die zweite Hand heraus haben; dann geht's schon leichter. Nicht lange darauf, so steht er am Boden, sucht seinen davongerollten Spishut auf, schlingt sich die steifzgewordenen Arme und Beine ein, blickt mit hochzothem Gesicht nochmals empor zu dem Rauchzensterlein und ruft: "Du Höllsaggra, da hat's mich derwischt gehabt!"

Dann sind wir in der Dämmerung zusammen hinabgestiegen gegen den Winkelegger Wald. Der Bursche hat nicht recht mit mir reden wollen. Ich habe versucht, meine Bosheit gut zu machen, habe ihn versichert, daß ich's ja gleich erkannt, er sei kein Dieb.

"Und morgen wirst also zu Holbenschlag bei ber Hochzeit sein? Bist zulet gar ber Brautführer, sie?"

"Der Brautführer, nein, dasselb' bin ich nicht." "'leicht hätten sie's zu Holbenschlag auch allein gemacht, wärst ba oben steden geblieben."

Er zieht ben Sut über die Angen und blidt auf die Baumwurzeln, über die wir nun hinabfteigen.

"Allein," meint er endlich, "nein, dasselb' glaub ich nicht. Wiffet, die Sach' geht halt so zu: Allein machen sie es schon deswegen nicht, weil — weil's völlig so ausschaut, wie wenn ich der Bräntigam wär'."

Dieses Wort gehört, bin ich stillgestanden, hab' ben Burschen eine Weile angestarrt und gedacht, wie das bose wäre, wenn unten die Braut und bie ganze Hochzeit harren und harren thäten und der Bräutigam steckt oben im Rauchsenster der Senn-hütte. Der junge Mann hat mich hierauf höslich zu seinem Chrentage eingeladen. Er hat mich getrenlich geführt; wir sind hinabgestiegen durch den sinfteren Bald bis zum engen Thale des Wintelegg.

Ein Berg von ausgeschälten Holzblöden liegt da; das ift der Winkelegger Wald, der auf einer langen Riese Stamm an Stamm herangerutscht gestommen ist. Neben dem Holzhaufen stehen die drei schwarzen, großmächtigen Betten der Meiler, über denen langsam und still milchweißer Nauch emporqualmt zu den Kronen der Schirmtannen und zum nächtlichen Herbstimmel.

Der Holzmeisterssohn von den Lautergräben hat mich genöthigt, mit ihm in die Rlause zu treten, die unter ben Schirmtannen steht.

In der Mlause sind brei Menschen, zwei hühner, eine Rate und die herbstamme. Sonft habe ich fein lebendiges Wesen gesehen.

Ein junges Weib steht am Herd und legt Lärchengeafte freuzweise über das Fener. Mein Begleiter fagt mir, dieses junge Weib fei seine Brant.

Hinter dem breiten Kachelofen, der schier bis zur rußigen Decke der Stube emporgeht und der mich, den fremden Eindringling, mit sehr großen, grünen Augen anglott, sitt ein Mütterlein und zieht mit unsicheren Fingern die Bundriemen durch ein neues Paar Schuhe, wobei es sich allfort die Augen wischt, die schon recht abgestanden sein mögen, wie ein altes Fensterglas, das viele Jahre lang im Rauche der Köhlerhütte gestanden.

Mein Begleiter fagt mir, dieses Weiblein sei die Mutter seiner Braut, welche von den Leuten allerwege die Ruß-Rathl geheißen wird.

Weiter hin, im dunkelften Winkel, sehe ich eine berbe männliche Gestalt mit entblößtem Oberkörper, die sich aus einem mächtigen Golzbecken mit solcher Gewalt wäscht und abreibt, daß sie schnauft wie ein Lastthier.

"Das ift meiner Brant der Bruber," erklart mir mein Begleiter, "er ift der Röhler bahier und sie heißen ihn den Ruß-Bartelmei." Dann tritt der Holzmeisterssohn zu seiner Brant und sagt ihr, daß er da sei, und daß er an mir jenen Menschen mitgebracht habe, der allweg in den Wäldern herungehe und eine hohe Gelehrsaukeit habe und der ihnen zum Hochzeitstag die Ehre erweisen werde.

Das junge Weib wendet sich ein wenig gegen mich und sagt: "Schauet, daß Ihr wo niedersigen mögt, 's geht halt so viel zerrissen zu bei uns: wir haben nicht einmal einen ordentlichen Sitsfuhl."

Hierauf spricht der junge Mann eine Weile leise mit seiner Braut. Ich halte, er hat ihr die Gesichichte von der Sennhütte erzählt, weil sie auf einmal ausgerusen: "Aber na, Du bist doch ein rechter Närrisch! Mußt denn überall hineingucken, oder bist es von eher so gewohnt worden, da oben bei der Sennhütten?"

Der Bursche wendet sich zu seiner Schwiegeruntter: "Gebt her die Schuh'. Ihr laßt ja doch die Löcher zur Hälfte auß; für so feine Arbeit mögt Ihr nimmer Ingen."

"Ja, Du Paul, dasselb' ift wohl wahr auch," teifelt die Alte gemüthlich aus ihrem zahnlosen Minnde, "aber hörst, Paul, meine Ahndl hat meiner Minter die Brautschuh eingerient, meine Mutter hat's mir gethan; und ich, für was wär' ich altes Krückel denn auf der Welt, wollt' ich für meine Annamirl nicht auch einriemen!"

"'leicht friegt Ihr bald andere Arbeit, Mutterle, beim Heideln (Wiegen) braucht Ihr nicht zu lugen," verset ber Baul. Gin schafter Bursch'.

Da hebt die Annanirl den Finger: "Du!"

Und im dunkeln Winkel ift das vorige Platichern und Schnaufen. Gin Mensch, der einmal so ans geschwärzt ift, wie der Ruß-Bartelmei, der vermag sich nicht mehr so leicht weiß zu waschen vor der Welt, und sollte seine Schwester gar den Holzmeisterssohn von den Lantergräben heiraten.

Und mein Holzmeifterssohn zieht die Riemen in die Schuhe feiner Brant. Die Alte, einmal zu ben ersten Worten veranlaßt, tommt ins Schwägen:

"Und vergiß mir's ja nicht Annamirl," sagt sie, "mußt es auch probiren. Ginmal wird's doch anschlagen."

"Daß ich ben Bathengroschen (Bathengeschent bei ber Taufe) joult' anbauen, Mutterle?"

Dasselb', ja. Und unter einer Zwieseltann' unust Du in der Hochzeitsnacht den Groschen vergraben. Das ist der Geldsamen, und wirst sehen, in drei Tagen wird er blühen, und in drei Monaten kann er gleichwohl schon zeitig sein. Die Vorsahren haben es auch so gemacht, aber Allen ist's nicht gelungen. Gewesen ist's so: Meine Uhndl hat die Zeit verssämmt, meine Mutter hat die Zwieseltann' nicht mehr gesunden und ich hab' einen unrechten Groschen in die Erden than. Deswegen, meine Tochter, mert'

Dir die Stund' und die Zwiefeltann', und der Groschen wird aufgehen und Geld genng wirft haben Dein Lebtag lang."

Die Annamirl öffnet eine alte Truhe und beginnt in ben Aleidungsftuden und anderen Gerathen herumauframen. Ich glaube, fie hat ben Pathengrofchen gesucht.

Der Köhler im Binkel wäscht und reibt sich. Mehrmals wechselt er das Wasser, und immer wird es schier schwarz wie Tinte. Endlich aber bleibt es nur grau, da läßt der Ruß-Bartelmei ab und trocknet sich; dann kleibet er sich an, sett sich auf die Thürsichwelle, und aufathmend sagt er: "Ja, Leut', die eine Hatt' ich jett herunter und die andere ist noch ein wenig oben." Dieselbe aber, die noch ein wenig oben, ist sehr roth geworden, ist stellenweise gar noch ein bischen braun, und es soll doch immer noch der Ruß-Bartelmei sein, der morgen seiner Schwester zur Hochzeit geht.

Ich werde eingeladen, daß ich über die Nacht in der hütte bleibe und die Braut sett mir gastlich eine Gierspeise vor, weil ich der "gelehrte Mann", der, kame die Zeit und hätten die Kinder einen guten Kopf, leicht zu branchen wäre.

Der Rauch hat die Hühner aus ihrer Abendruh' aufgetrieben; da kommen sie nun zu mir auf das Tischchen und machen hohe Krägen über den Topfrand in meinen Ruchen hinein. Wollen sie zuleht gar ihre Gier wieder zurückhaben? Auch die Alte kommt mir immer näher, thut zweimal den Mund auf und unverrichteter Sache wieder zu, und murmelt dann in ihr blaues. Hale tuch hineiu: "Ich red's doch nicht — 's wird gesicheiter sein."

Ich bin ihrer Furchtsamteit zu hilse gekommen: "Aufort wohlauf, Mutterle?"

"Dant' Euch Gott die Frag'," entgegnet sie sogleich und rückt mir noch näher, "diesmal ja, — unberusen. Was noch kommen wird, weiß Unsereins nicht. Und daß ich's nur daher red', wie ich's verssteh': Er ist ein gelehrsamer Mann, sagen die Lent', nachher wird Er das Wahrsagen wohl auch können? — Gar nicht? — Aber das, hätt' ich gemeint, sollt' so ein Mensch wohl lernen. Und von wegen dem Lottospiel, weil wir schon so weit bekannt sind: weiß Er keine Nummern?"

"Jegit und Josef," schreit jeht bas junge Beib plöhlich auf, "eilet, eilet, Mutterle, mir baucht, bas Kähl ift ins Wasserschaff gekugelt!"

Da wackelt die Alte gegen den Winkel hin, in welchem früher der Bartelmei gewesen; aber das Kätlein ist schon fort, ist vielleicht gar nie im Wasser gewesen. Die Annamirl wird sich der kindischen Fragen ihrer Mutter schämen, und hat ihnen durch obige List ein Ende gemacht.

Um anderen Tag, als die Morgenröthe durch den weißen Rohlenrauch hat geglüht, sind bon allen

Seiten bes Walbes her Leute gekommen. Schmuck und geschmeidig sind alle gewesen, wie ich fie hier noch nie fo gefehen. Sie bringen Sochzeitsgaben mit. Der Becher tommt mit bem glangend ichwargen Bechöltopf: "Für die Brantleut' gur Gefundheit. Was will das Bechöl fagen? Sabt Ihr im Leben auch Bech zu tragen, miißt Ihr ihm gleich das Del der Geduld zutheilen. Das will das Bechöl fagen." Burgner tommen mit Gefame und duftenden Rrauter= bufcheln; die Ameisgräber kommen mit "Waldranch"; Rinder bringen Bildobft in Fichtenrindenförbchen; Holzhauer tragen Sausgerathe herbei. Der Schwam= melfuchs, ein altes, berhödertes und berknorpeltes Männlein, schleppt eine großmächtige Thonschüffel heran, einen rechten Familientopf, wohl für ein ganzes Dugend Effer. Andere bringen hölzerne Löffel dazu; wieder Andere framen Mehl= und Schmal3= fübel aus und ein Rohlenbrennerweibchen tommt gang berlegen hereingetorfelt und ftedt ber Braut ein forgfam umwideltes Badden gu. 218 biefe, mit unbehilflichen Worten die Spenderin lobend, es öffnet, tommen zwei mader gestopfte Rapaune gum Borfchein. Das erspäht die alte Außtathl, die, bereits festlich angezogen, erwartungsboll an ben audi Banden herumichleicht, und fie flüftert zu ihrer Tochter: "Beißt wohl, Annamirl, wo die best' Brautgab' hinkommen muß? Ja wohl, in den kühlen Erdboden hinein. Nachher tommt eine ichone Frau Rofegger, Balbichulmelfler. 11

in guldenem Wagen gefahren, und an den guldenen Wagen sind zwei Kätlein gespannt, die graben mit ihren Pfoten die Brautgabe aus, und die Frau nimmt die Gab' in ihre schneeweißen Händ' und fährt dreimal um die Hütten herum; nachher kann kein Elend kommen in Guern heiligen Ch'stand." — So klingt das Märchen von der Freya noch fort im deutschen Walde.

Die Annamirl schweigt eine Weile und breht bie schweren, säuberlich gerupften und gefüllten Geflügel in der Hand um und um, als wären sie schon am Bratspieß, dann sagt sie: "Ich halt', Mutter, in der Erden kunnten sie versaulen, oder es fräßen sie die Kätzlein, und deswegen ift es, daß ich sag': wir essen sie selber."

Julet naht gar der feine Branntweiner mit seinem großen vollbauchigen Pluter, der gleich einen weingeistigen Geruch verbreitet in der ganzen Hitte. Das riecht der Auß-Bartelmei, der sofort herbeieilt, um zu sehen, wie so ein Thonpluter doch eigentlich gemacht und zugestopft ift.

Aber da kommt die Annamirl dazwischen: "Dank' Dir zu tausendmal Gott, Branntweinhannes, das ist schon gar zu viel, das können wir nicht abstatten; Das ist 'leicht das best' Brautgeschenk, und so thu' ich damit den alten Brauch."

Behendig zieht sie ben Stöpfel aus dem Pluter, gießt den funkelnden, rauchenden Branntwein bis zum letten Tropfen auf den Erdboden.

Die Alte kichert und keift: "Du Närrisch Du, allbeid' Kählein werben Dir rauschig; wird aber das ein Gehetz sein!"

Als Alle beisammen, hat schon die Sonne zur Thüre hereingeleuchtet. In der Nacht ist ein Mahl gekocht worden, das die Leute nun mit gutem Appetit und lustigen Worten verzehren. Ich habe ebenfalls dabon genossen und habe mich unter die Kinder gemacht, die da gewesen, und denen ich von den Speisen in ihre hölzernen Schüsselchen gefaßt, auf daß sie auch etwas bekommen.

Darauf sind wir Alle davongegangen. Bei den Kohlenmeilern bleibt ein einziger alter Mann zurück, der mit seinem Sissenkaken lange vor der Thüre steht, ein kurzes, hochthürmiges Pfeislein schmaucht und uns schmunzelnd nachblickt, dis wir in dem waldschattigen Hohlweg ihm verschwinden. Dann liegt nur noch die stille, freundliche Morgensonne auf den Schirmtannen.

Viele Männer bes Hochzeitszuges haben sogar Schufigewehre bei sich getragen; aber nicht nach ben Thieren zielen sie heute, in die freie Luft schießen sie hinein, und sie halten es für eine große Feierslichkeit und Pracht, wenn es recht knallt und hallt.

Gesungen und gejauchzt wird, daß der Sommerstag zittert. Herzensfreudige Lieder habe ich da gehört. Schalkheiten werden gethan, althergebrachte Spiele unterwegs gehalten, und es ift schon Mittag, als

wir zur Pfarrkirche von Holdenschlag gelangen. Künf Männer tommen uns entgegen mit Trompeten, Pfeifen und einer gewaltig großen Trommel. Mit einer wahren Festfreudenwuth haut der Trommel= ichläger drein; und bas ift ein Gehet und mächtiges Gelächter, als der Schlägel ploblich bas fo fehr ge= marterte Well durchbricht und in den Bauch hinein= schießt, um seinem Takte auf dem anderen Felle noch rechtzeitig nachzukommen. Gin Buriche ichleicht lanernd um den Zug und will uns nach alter Sitte die Braut entführen, allein der Brautführer wacht. Er macht eigentlich mehr über seinen Gelbbeutel als über die Braut; denn ware ihm Lettere abhanden gekommen, der Entführer hätte fie in ein entlegenes Gafthaus geschleppt und der Brauthüter hätte müffen bie Beche gahlen. Der Bräutigam geht neben ber ersten Kranzinngfrau; erst nach ber Tranung gesellt er fich als Chemann zu feiner Gattin, und nun geht der frühere Brauthüter mit der Krangjungfrau, auf daß gleich der Reim gu einer neuen Sochzeit gelegt ift. Der Branthüter ift mir wohl befannt, er heißt Berthold, die Kranzjungfrau heißt Aga.

In der Kirche wird Wein getrunken und der Herr Pfarrer hält eine sehr erbauliche Rede von dem Chesacramente und den Absichten Gottes. Der gute alte Herr hat sehr schön gesprochen, aber die Lente aus dem Walde verstehen sein Hochdentschnicht recht. Erst im Wirthshause, als wir schon Alle

gegessen, getrunken und Schabernack getrieben haben, ist für die Leutchen die rechte Predigt. Da erhebt der alte bärtige Rüpel sein Weinglas und hebt an zu reden:

"Sch bin tein gelehrter Mann, hab' teinen Doctorn= gipf auf und teine Rutten an. That' ich mein Weinglas nit haben zur Hand, bei meiner Treu', Leut', ich bracht' fein gescheit Wortl zu Stand. Dag die Bung' mir wird gelöft, wie es bei Mofes ift geweft, besweg' trint ich den Wein; fällt mir auch leichter ein schicksam Wörtl ein. - Ich bin als ber alte Bibelreiter bekannt; war' ich ein Rittersmann, ich ritt' auf einem Schimmel burchs Land. Und in ber Bibel, da hab' ich einmal ein Spruchel erfragt, der Herrgott, das Krengtöpfel, hat's felber gesagt: Ift ber Mensch allein, sagt er, so thut er tein gut; aber find ihrer viel, fo thun fie auch tein gut; fo probir ich's halt juftament zu zwein und zwein, und iperr' fie paarmeif' in die Butten ein. Aber ichaut's, da wird gleich die Sütten zu klein. Sie brauchen ein großmächtiges Haus; zulett ift's heilig Baradies zu eng, fie muffen in die weite Welt hinaus. Muffen hinaus in den wilden Wald und auf stockfremde Beiden, muffen leiden und meiden und gulet wieder scheiden. Da hat der lieb' Herrgott seinen Sohn ge= ichickt, daß er follt die Schäflein weiden. Ich bor' auf das Kreuz wohl drei Sammerfcläg' klingen, zur Rechten, gur Linken, gu Fugen - ba mocht' Ginem

das herz zerspringen. Darauf ist geronnen das rosenfarbene Blut, das thut uns den himmel erwerben. Dir bring' ich das Glas, o Gotteslamm, für dein heiliges Leiden und Sterben!"

Da ist es still gewesen in der ganzen, weiten Stube, und der alte Mann hat das Glas außgetrunken.

Balb aber füllt er es zum zweitenmal und spricht:

"Ihm sei die Ehr', aber es soll der Herr nun in Freuden bei uns sein, und darum laden wir zu diesem Ehrentag auch den Herrn Jesus ein, wie auf die Hochzeit zu Galilä, auf daß er uns mache das Wasser zu Wein, den ganzen Winkelbach, heut' und alle Tag'. Und der Wein ist hell und rein, weiß und roth zusammengossen, wie die zwei jungen Herzen sind zusammengeschlossen in Lieb' und Ehr', und sonst keiner mehr. Der Wein wird gewachsen sein bei Sonn- und Mondenschein zwischen Hind Erden, so wie unsere Seel' von oben ist, und der Leid von der Erden. Und der süße guldene Wein soll Braut und Bräutigam zur Gesundeheit seit, "

Das ift jetzt eine Luft und ein Geschrei, und die Pfeisen und Geigen Klingen drein, und der Braut gießen sie Wein auf ihren grünen Kranz.

Jeder hebt nun fein Glas und bringt feinen Hochzeitsspruch, fein Brautlied aus bem Stegreif

bar. Zuleht torfelt die alte Auß-Kathl empor und mit unglaublich heller Stimme fingt fie:

> "Schneid Birnbam, Schneid Buxbam, Schneid birn-buxbam'ni Ladn, Mei Schats will a buxbamas Bettstadl habn."

Das ift ihr Trinklied und Hochzeitsspruch gewesen. Wie's jest angegangen, ba hab ich gemeint, ber Hall und Schall brude alle vier Wände hinaus in ben ruhsamen Abend.

Nach und nach ist es wohl wieder stiller geworden, und die Leute haben ihre Augen auf mich gelenkt, ob ich, der gelehrte Mann, keinen Brautspruch wisse.

So bin ich benn aufgestanden: "Glück und Segen bem Brautpaar! Und wenn nach fünfundzwanzig Jahren seine Nachkommen in den Ghestand treten, so wird es in der Pfarrkirche daheim am Stege der Winstel sein. Das möge kommen! Ich leere den Becher!"

So hat mein Brautspruch gelautet.

Darauf ift ein Gemurmek und Geflüfter gewesen, und einer der Aeltesten ist an meinen Plat getreten und hat mich höflich gefragt, wie die Rede gemeint ist.

Die ganze Nacht hin hat in dem Wirthshause zu Holbenschlag die Musik geklungen, haben die Hochzeiter getanzt und gesungen.

Am anberen Morgen haben wir das Ehepaar aus seiner Kammer hervorgeholt. Dann ift eine lange Weile der Branthüter gesucht und nicht acfunden worden. Wir hatten ben Berthold zu einem uralten Sochzeitsspiele, bem Biegenholzführen, benöthiat.

Wer hätte gebacht, daß der wildlustige Bursche in des Pfarrers Stude steht, eine ganze Alpenglut auf seinen Wangen trägt und mit beiden händen die Krempen seines hutes zerpreßt!

Der Pfarrer zu Holbenschlag — das nuß ein scharfer Mann sein — geht würdigen Schrittes in der Stube auf und ab und sagt mit väterlicher Stimme die Worte: "Jähme Dich, mein Sohn, und bete, verlängere Dein Abendgebet dreimal oder siebenmal, wenn es nöthig ist. Die Versuchung wird weichen. — Heiraten! Gin Habenichts, wozu denn? Hast Du Haus und Hof, hast Du Gesinde, Kinder, daß Du ein Weib, eine Mutter brauchst? — Nun also! — Auf den Bettelstab heiraten, die Narrheit geht nicht an. Wie alt bist denn?"

Auf diefe Frage erröthet der Bursche noch mehr. Es ist eine schanderhafte Blödheit, wenn Einer sein Alter nicht weiß. Und er weiß es nicht. Um zehn Jahre wird er nicht fehlen, wenn er aufs Gerathes wohl zwanzig fagt.

"Werbe breißig, erwirb Dir Haus und Hof, nud bann komme wieder!" So ist bes Pfarrers Besicheib. Darauf geht er in die Nebenstube, und der Berthold bleibt stehen und ihm ist, als musse er noch was sagen -- ein gewichtig Wort, das alle

Ginwande zu Boden wirft und der Herr beigeben muß: ei, das ist gang was Anderes, dann heiratet in Gottesnamen.

Aber der Bursche weiß kein Wort, das es vermöchte zu beuten und zu künden, warum er Eins sein will mit Aga, dem armen Almmädchen.

Da der Herr Pfarrer nicht mehr zurückfehrt aus der Nebenstube, sondern in derselben sein Frühstück verzehrt, wendet sich der Bursche endlich traurig der Thüre zu und steigt die Treppe nieder, die Himmelsleiter des Liebesgückes, an der er vorhin mit freudevoller Zuversicht emporgestiegen war.

Aber auf der grünen Erbe augelangt, ist er ein Anderer. Und es ist ein Arg' gewesen, wie der Bursche sich an diesem zweiten Hochzeitstage übersmüthig toll geberdet hat.

Am Nachmittage hat sich gepaart Mann und Weib, Bursch und Magd; der Andreas Erbmann hat sich zum alten bärtigen Rüpel gesellt und so sind wir Alle wieder zurückgegangen in die Wälder der Winkel.



## Die Schriften des Maldschulmeisters.

## (3meiter Theil.)

1815.

mehreren Sahrhunderten follen in der Gegend ber Winkelmäffer Menfchen gewohnt haben, die sich bon Getreidebau. Biehzucht und Raad ernährt. Die Winkel ift vorsorglich einge= bämmt, an ihren Ufern bin grünen gepflegte Wiefen und ein Fahrweg führt hinaus zu den borderen Gegenden. Un den Bergen grünen Felder. - So foll es gemefen fein. Unweit bon bem Blate, mo jest das Holzmeifterhaus fteht, zeigt ein Mauerreft die Stätte, wo eine Kirche gestanden sein soll. Zwar geht die Meinung, es fei teine Rirche gewesen, sondern ein Bögentempel, in welchem fie noch dem Buotan Meth zugetrunken und Thiere geopfert, fo oft der Bollmondichein durch die Blätter der Linden geriefelt. Bur felben alten Beit fei jedes Sahr ein ichneeweißer Rabe niedergeflogen bon den

Albenwüften, und diesem habe man Korn auf die Steine geftreut, der Bogel habe das Korn aufgepict und hierauf fei er wieder bon dannen ge= flogen. Einmal aber habe man bem weißen Raben feine Körner geftreut, weil ein Mikiahr gewesen. und weil ein Mann die Sache für etwas Albernes ausgelegt hatte. Darauf fei der Rabe nicht mehr gekommen. — Aber kaum war ber Winter vorüber, fo feien von Sonnenaufgang her wilbe Bölferschaaren herangeströmt mit häßlichen braunen Gefichtern, blutrothen Hauben und Roßschweifen, auf wunder= lichen Thieren reitend, feltfame Baffen ichleppend - und gar in die Winkelmalder hereingezogen. Diefe Rotten haben geplündert und die Bewohner ju hunderten davongeschleppt, fo daß die Gegend menichenleer geworden.

Dann sind die Häuser und der Tempel verfallen, das Wasser hat die Dämme und Wege zerstört und die Wiesen mit Schutt oder Gestein übergossen. Die Obstbäume sind verwildert; auf den Feldern sind Lärchenwälder gewachsen, die Lärchen aber durch Tannen und Fichten verdrängt worden. Und es sind die sinsteren, hundertjährigen Hochwälder entstanden.

Es ift nicht zu bestimmen, ob der Kern der heutigen Waldleute von jenen vor Jahrhunderten abstammt. Ich glaube vielmehr, so wie die alten Bewohner durch eine an die Alpen brandende Welle

wilder Zeiten fortgeschwemmt worden sind, so sind nach vielen Jahren in den Stürmen der Zeit Splitter anderer Stämme in diese Wälder verschlagen worden. Man sieht es den Leuten ja an, daß sie nicht auf sicherem Boden der Heimat fußen, daß sie aber gleichwohl den Drang haben, sich in den Waldboden einzuwurzeln und den Nachkommen ein gesichertes und geregeltes Heim zu bereiten.

Dennoch aber dämmert auch in Diesen Menschen die Balbegaöttermar ber alten Deutschen fort. Sie laffen im Berbfte die letten wilden Früchte auf den Bäumen, oder behängen mit denfelben ihre Areuze und Sausaltare, um für ein nächstes Sahr Fruchtbarkeit zu erlangen. Sie werfen Brot in das Waffer, wenn eine Ueberschwemmung droht; fie ftrenen Dehl in den Wind, um dräuende Stürme gu fättigen so wie die Alten den Göttern haben geopfert. Sie hören gur heiligen Beit der Zwölfen die wilde Jagd, fo wie die Alten schaudernd Bater Buotan's Tofen haben bernommen. Gie erinnern fich an Bochzeitsfesten der schönen Frau mit den givei Raten fo wie die Alten die Frena haben gesehen. Und wenn die Winkelmalbler draußen in Soldenschlag Ginen begraben, fo leeren fie den Becher Methes auf fein Andenfen. Ueberall flingt und ichimmert fie durch, die alte germanische Sage und Sitte, In Vordergrunde aber tönt und webt als Herrschendes das hohe Lied vom Krenze.

Wohl die meisten der Winkelmaldler muffen es empfinden, was hier fehlt; nur die Wenigsten wissen zu nennen. Aber jener Speiker hat es getroffen, als er vor einem Jahre bei der Köhlerhochzeit die Worte gesagt: "Um uns schiert sich kein Pfarrer und kein Herrgott. Dem Elend und dem Tenfel sind wir verschrieben. Für uns ist auch ein Hundeleben gut genug; wir sind ja die Winkler!"

Aber der Speifer kann's noch erleben und mein Trinfspruch wird in Erfüllung gehen. Ich bin seit ber Hochzeit wieder um ein Jahr jünger geworden. Die Winkelwäldler werden eine Kirche bekommen.

Will ein Bolt aus wilder Ursprünglichkeit sich aufbanen zu einer schönen ebenmäßigen Sohe, so nung der Gottestempel zu dem Baue das Gerüste sein.

Darum beginne ich in den Winkelmäldern mit der Kirche.

Ich habe brängen und bringen muffen. Der Herr von Schrankenheim hat seinen Balast mitten in der Stadt, da schallt zu jedem Fenster eine andere Kirchenslock herein, und zwischen den Fenstern auf zierlichensbestellen prangen hundert Bücher für Herz und Geist. Wer ahnt es da, was in den fernen Wäldern so ein Klang und ein Predigtstuhl bedeutet! Endlich aber hat es der Gutsherr doch eingesehen und heute sind schon Männer da, um die Baustelle zu prüfen.

Da drüben neben dem Winkelhüterhaus, fchnur= gerade vom Steg herauf, der über die Winkel führt, ist ein erhöhter Felsgrund, sicher vor Gesenken, Lahnen und Wildwasser. Er liegt zwischen bem Hinter= und Borderwinkel, und von den Lauter= gräben, dem Miesenbachthale und dem Karwasserschlag ist völlig die gleiche Weite dis hierher zu dem erhöhten Felsgrund. Das ist der rechte Platz für das Gotteshaus. Ich habe einen Plan eingereicht, wie ich mir denke, daß so ein Waldkirchlein sein soll.

Das Rirchlein fei nicht gar zu klein, bamit Alle barin Blat haben, die kummerbollen und bedürftigen Bergens find, wie es beren im Baldlande Biele giebt und fürder geben wird. Es fei nicht gar zu niedrig, denn der hohe Wald und die Felsmände haben den Sinn verwöhnt und erweitert; und ift es auch, daß die Menschenwohnungen hier fehr gedrückt find, fo wird es dem Blicke doppelt wohl thun, wenn er fich in der Wohnung Gottes erheben kann. In den Rirchen ber Städte follte ftets ernfte Dämmerung herrschen, damit sie dem licht= und genufivollen Leben der Reichen und Groken einen Gegenfat barbieten; in bem Gotteshaufe bes Balbes aber muß lichte und milde Freundlichkeit lächeln, benn ernft und bammerig ift ber Bald und bes Balblers Haus und Berg. So foll die Art der Gottes= berehrung das Leben ausgleichen und ergangen; und was der Werktag und das haus berweigert, bas foll ber Sonntag und die Rirche bieten. Der Tempel foll die Schutstätte in den Sturmen

dieser Welt und er soll ber Borhof ber Gwigkeit sein.

Der Thurm des Waldfirchleins sei schlank und luftig, wie ein auswärts weisender Finger, mahnend, drohend oder verheißend. Drei Glöcklein mögen die Dreizahl in der Einheit Gottes verkünden und das dreitönige Lied singen von Glaube, Liede und Hossnung. Ein recht gutes Wort möchte ich der Orgel reden, denn der Orgelton muß den Armen im Geiste, so die Predigt nicht verstehen, die Botschaft Gottes sein.

Bergolbete Bilber und prunkende Zieraten in der Kirche sind verwerflich; die Gotteslehre soll nicht liebäugeln mit Schähen dieser Erde. Mit dem Einfachen und durch das Ginheitliche kann man am beredtesten und würdigsten den Gott= und Ewigkeitgedanken versinnlichen.

Es muß aber noch bes weiteren das Zwedmäßige bedacht werden. So habe ich für die Mauern der Trockenheit wegen Backteine vorgeschlagen. Die Bänke und Stühle müssen zum Ausruhen eingerichtet sein, denn der Sonntag ist ein Ruhetag. Wenn während des Orgelklingens auch einmal Einer einnickt, was weiter? Er träumt in den Himmel hinüber. — Für den Fußboden sind die Steinplatten zu seucht und kalt, dicke Lärchenbretter sind dazu geeignet. Für das Dach sind des häusigen Hagelschlages wegen weder Ziegel noch größere Bretterlatten anwendbar; dazu find fleine Lärchenschindeln am beften.

Mein Plan ift angenommen worden.

Es werben bereits Bege ansgeschlagen und Baustoffe herbeigeschafft. Im lehmigen Binsthal wird eine Ziegelei errichtet; an ber Breitwand ift ein Steinbruch angelegt worden.

Die Baldleute ftehen ba und feben ben fremben Urbeitern gu. Sie haben auch ihre Gedanten babei.

"Gine Kirche wollen sie uns bauen," sagt Giner, "gescheiter, sie thäten das Geld den Armen theilen. Der Herrgott soll sich nur selber ein Haus bauen, wenn er nicht unter freiem himmel bleiben und im Winkelwald wohnen will."

"Bas fie uns nur für einen Kirchenheiligen ein= legen werben?"

"Den Suberti, bent' ich."

"Den Huberti? Je, ber hat eine Büchs bei fich und that' fich leicht aufs Wilbern verlegen. Den mögen die Jäger nicht leiden. Ich fag', für uns wären die vierzehn Nothhelfer recht."

"Geh', die thäten uns zu viel kosten. Und ber große Christoph ist auch dabei; für den wäre ja gar keine Kirchenthür weit genug."

"Wer verlorne Sachen finden will: Sanct Untoni thut Bunder viel!" fagt Rüpel, der alte Borftenbart, bei dem sich jedes Wort im Gleichklang zum anderen fügt, er mag die Zunge wenden, wie er will. Undere wünschen zum Kirchenheiligen den Florian, der gegen das Feuer ift; aber die am Waffer wohnen, möchten den Sebaftian haben.

Ein Weiblein hat gar nicht uneben bemerkt, in ben ganzen Winkelwäldern sei kein Mensch, der die Orgel spielen könne, da wisse man doch, daß als Pfarrheilige nur Cäcilia die Rechte ist.

Darauf entgegnet ein alter Hirt: "So eine Red' ist keine Sach'. Die Leut' können sich selbauder schon helsen! Aber auf das arme Bieh müßt Ihr denken! Der heilige Erhart (das ist ein Biehpatron) geht uns schon herein in das Winkel."

Darnach ein Anberer: "Mit bem Bieh halt ich's nicht. Wir brauchen die Kirche für die Leut'. Und weil sich' Einer schon was tosten läßt, so muß was Rechtes werden. Ich bin kein Heid und ich geh' in die Kirche und bin für ein sanberes Weib. Was meint Ihr zu der Magdalena?"

"Du Lotter", schreit sein Weib, "bie schlechte Berson willft auf ben Altar beben ?!"

"Saft recht, Alte, für Cuch muß Gine fein, die mit gutem Beispiel vorangeht."

So rechten fie, halb im Spaß und halb im Ernft. Den ganzen himmel haben fie durchftöbert und keinen heiligen gefunden, der Allen recht gewesen wäre.

Und es nuß boch Gines kommen, das Allen recht ift. Ich habe barüber ichon meine Gebanken.

Die Waldberge lichten sich immer mehr und mehr, wie wenn es Tag würde aus der Dämmerung. Die Höhenschneiben werden schartig und es dehnt sich der Himmel. Mancher Marber kommt um seinen hohlen Baum, mancher Fuchs um seine Höhle. Unschuldige Böglein und raubgierige Geier werden heimatslos, da Wipfel um Wipfel hinstützt auf den feuchten Moosboden, den endlich wieder einmal die Sonne bescheint. Winter und Sommer hindurch sind die Holzschläger thätig gewesen. Draußen im Lande haben Holz und Kohlen in gutem Begehr gestanden.

In diesem Sommer habe ich nicht mehr viele freie Zeit.

Draußen ist der Krieg, der, Gott weiß es, nicht mehr enden will. Zu holdenschlag sind schon wieder die hämmer geschlossen worden und es kommt kein Kohlenwagen in den Wald. Die holzarbeit ist gäh eingestellt worden; die kräftigsten Männer streichen müßig umher. Da drüben in den Lautergräben sollen vor kurz zwei holzschläger eines Bentels Tabak wegen böß gerungen haben.

Ich habe ben Männern ben Rath gegeben, zu ben Baterlandsvertheibigern zu gehen, wenn es ihnen gelustet zu ringen. Davon wollen sie nichts hören. Sie haben keine Heimat, sie wissen von keinem Baterlande. Willfommen sind ihnen die Welschen, wenn sie Geld mitbringen und eine bessere Zeit.

Gott gebe die beffere Zeit und halte die Welschen fern!

Für mich ist es ein Glück, daß ich kühlen Blutes bin. Das wilde Jahr hat die Sprossen meiner Leidenschaft getödtet. Nun darf ich mein ganzes Streben auf daß eine Ziel lenken: aus diesen zerstreuten, zerfahrenen Menschen ein Gemeinsames, ein Ganzes zu bilden. Ist dieses gelungen, so haben wir Alle einen Halt. — Ich werde ihnen und mir eine Heimat gründen. Vor Allem kommt es darauf an, den Freiherrn zu stimmen, sonach muß auf die Walbleute eingewirft werden.

Eine übermäßige Kraft scheint mir dazu nicht nöthig zu sein, wohl aber ein zähes Bemühen. Diese Menschen sind wie Lehmtugeln; ein Anstoß, und sie rollen eine Weile fort. Weiter kommen sie selbst, nur geleitet müffen sie werden, daß sie einem und demsselben Ziele zustreben. Glieder sind genug, aber spröde und unschmiegsam selbander. Wenn nur erst die Kirche fertig ist, daß die Gemeinde ein Herz hat, dann machen wir uns an den Kopf und bauen das Schulhaus.

3m Berbfte 1816.

In einer ber letten Wochen bin ich mit einem Papierbogen zu allen Hütten bes Walbes herumsgegangen. Da habe ich die Hausbäter nach dem Stande ihrer Wirthschaft, nach der Zahl ihrer

Familie, nach ben Geburtsjahren und Namen ber Leutchen gefragt. Das Geburtsjahr kann zumeist nur nach Geschehnissen und Zeitumständen angegeben werden. — Der ist geboren im Sommer, in welchem das große Basser gewesen; Die ist zur Welt gestommen in demselbigen Winter, als man Strohsbrot hat essen müssen. Solche Greignisse sind ragende Marksteine.

Das Namensverzeichniß wird nicht gar zu mannigfaltig. Die Bewohner männlicher Art heißen Hannes oder Sepp, oder Berthold, oder Toni, oder Mathes; die Lente weiblicher Gattung find Kathrein benamfet, oder Maria, welch letzter Name in Mini, Mirzel, Mirl, Mili, Mirz, Marz umgewandelt und ansegiprochen wird. Nehnlich geht es mit anderen Namen; und kommt einer von draußen, so muß er sich eine Umwandlung nach den Zungen der Hiesigen sogleich gefallen lassen. Mich haben sie einige Zeit den Undredl geheißen; aber das ist ihnen ein zu großer Name sür einen so kleinen Menschen, und heute bin ich nur mehr der Redl.

Bon Geschlechtsnamen wissen schon gar die Wenigsten was. Biele mögen den ihren wohl versloren, vergessen, Andere einen solchen nie gehabt haben. Die Leute gebrauchen eine eigene Form, ihre Abstammung und Zugehörigkeit zu bestimmen. Beim Hansle-Tonischp. Das ist ein Hausname und es ist damit angezeigt, daß der Besitzer des Hausca

Sepp heißt, bessen Bater aber Toni und bessen Großvater Hansel genannt worden ist. — Die Kathis Hanis-Wargareth! Da ist die Kathi, die Ururgroßmutter der Margareth. — Der Stamm mag doch schon lange in der Waldeinsamkeit stehen.

Und so wird eine Person oft durch ein halbes Dugend Namen bezeichnet, und Jeder schleppt die rostige Kette seiner Borsahren hinter sich her. Es ist das einzige Erbe und Denkmal.

Das Wirrsal barf aber nicht so bleiben. Die Namen müffen für das Bfarrbuch vorbereitet werden. Bu den Taufnamen muffen Zunamen erfunden werben. Das wird nicht schwer geben, wenn man ber Sache am Kern bleibt. Man benenne die Leute nach ihren Gigenichaften, oder Beschäftigungen oder Stellungen; das läßt fich leicht merten und für die Bufunft beibehalten. Ich nenne den Solgarbeiter Baul, der die Unnamirl geheiratet, nicht mehr den Siesel=Frangl= Baul, fondern furzweg den Baul Holzer, weil er die Solgstrünke auf den Riefen gu den Rohlftätten befördert und die Leute dieje Arbeit "holgen" heißen. Der Schwammichlager Sepp, ber feines Baters Namen vergeffen, foll auch nicht mehr anders beißen als der Schwammichlager, und er und feine Rach= kommen mögen augehen was fie wollen, fie bleiben die Schwammichlager. Gine Butte in den Lanter= graben nenne ich die Brunnhütte, weil vor berfelben eine große Quelle fließt. Wogn den Besiger ber

Sütte Siesel-Michel-Siesel-Sannes heißen? Er ist ber Brunnhütter und sein Weib ist die Brunnhütter, und wenn sein Sohn einmal in die Welt hinausfährt, Soldat wird oder Fuhrmann oder was immer, er bleibt der Brunnhütter allerwegen. So haben wir nun auch einen Sturmhauser; der hat oben auf der stürmischen Wolfsgrubenhöhe sein Haus.

Einen alten, sehr bickhalfigen Zwerg, ben Kohlenführer Sepp, heißen sie seit lange schon den Kropfjodel. Da habe ich lettlich benselben gefragt, ob er zufrieden sei, wenn ich ihn unter dem Namen Josef Kropfjodel in meinen Bogen einschreibe. Er ist gern dazu bereit. Ich habe ihm noch vorgestellt, daß aber auch seine Kinder und Kindeskinder Kropfjodel heißen würden.

Da grinft er und gurgelt: "Zehnmal soll er Kropfjodel heißen, mein Bub!" Und ein wenig später setzt ber Schelm bei: "Den Namen, gottdank, ben hätten wir! — Gi, hätten wir ben Buben auch!"

Drüben im Karwasserschlag stehen drei buschige Tannen, die der Holzschläger-Meisterfnecht, der Josel-Hansel-Anton, zu Schutz und Schirm für Mensch und Thier hat stehen gelassen. Zu Lohn heißt der Mann Anton Schirmtanner für ewige Zeiten.

Die neuen Namen finden Gefallen, und Jeber, ber einen folchen trägt, hebt seinen Kopf höher und ist zuversichtlicher, selbstbewußter, als er sonst gewesen.

Run weiß er, wer er ist. Jehund kommt es barauf an, dem neuen Namen einen guten Klang zu erwerben und ihm Ghre zu geben.

Schauberlich erschreckt hat mich nur der Almsbursche Berthold. "Einen Namen," schreit er, "für mich? Ich brauch' keinen Namen, ich bin ja Niemand. Zu einem Weib hat mich Gott nicht gemacht, und ein Mann sein, das erlandt der Pfarrer nicht. Die She ist mir verwehrt, weil ich bettelarm bin. Heißet mich den Berthold Elend! Heißet mich den Satan! Ich brech' die Satzung, und mein Fleisch und Blut verrath' ich nicht!"

Nach diesen Worten ist er wie ein Wüthender davongeeilt. Der einst so lustige Bursche ist kaum mehr zu erkennen. Ich habe in den Bogen den Namen Berthold geschrieben und ein Kreuz dazu gemacht.

Auch noch ein Anderer streicht in den Winkelswäldern herum, von dem ich nicht weiß, ob und welchen Namen er trägt. Wenn doch, so kann's ein böser sein. Der Mann weicht mir und allen Leuten auß, vergräbt sich oft für lange Zeit, und man weiß nicht wo, taucht zu seltsamen Stunden wieder auf, und man weiß nicht warum. Es ist der Einspanig.

3m Mai 1817.

In diesem Winter habe ich eine schwere Rrankheit zu bestehen gehabt. Die Ursache berfelben ift das Unglück des Markus Jäger, den ein Wildschütze angeschofsen hat. Der Jäger ist drüben in einer Hitte der Lautergräben gelegen. Ich gehe mehrmals zu ihm hinüber, weil der Brand in die Wunde zu kommen droht, und weil sonst Niemand ist, der den Kranken pslegen will und kann. Anstatt daß die Leute hier eine Wunde mit lauem Wasser und gezupsten Linnen rein halten thäten, kleben sie allerlei Schmieren und Salben hinein. Das muß schon eine kräftige Natur sein, die sich trot solcher Hemmnisse aufrasst.

Ich habe recht zu thnu gehabt, daß mir der Jäger nicht unterlegen ist.

Als ich das letemal bei ihm din, ist ein stürmischer Märztag. Auf dem Rückwege sind die Pfade schauberhaft verschneit und verweht. Stellenweise ist mir der Schnee dis zur Brust emporgegangen. Viele Stunden habe ich mich so fortgekämpst, aber es bricht die Nacht herein und ich habe das Winkelthal noch lange nicht erreicht. Sine unsägliche Ermüdung kommt über mich, der ich zwar lange widerstehe, die endlich aber nicht mehr zu überwinden ist. Da habe ich schon gar nichts Anderes mehr gemeint, als daß ich so mitten im Schnee würde umsommen müssen, und daß sie nich im Frühjahre sinden und an der neuen Kirche im Winkel vorüber nach Holbenschlag tragen würden. — Dahier im Waldessriedshof möcht ich liegen. Aber noch lieber darauf stehen.

Erst nach Wochen habe ich es ersahren, daß ich nicht erfroren bin, daß mir an demselbigen Abende zwei Holzhaner auf Schneereisen entgegengekommen sind, mich bewußtloß gefunden und ins Winkelhütershaus getragen haben. Als ich nachher viele Tage lang in der schweren Krankheit gelegen, sollen sie sogar einmal den Bader von Holdenschlag zu mir gerusen haben. Und der Bote, der den Arzt geholt, hätte, wie er mir seither selbst erzählt, den Austrag gehabt, gleich auch mit dem Todtengräber zu reden. Der Todtengräber hätte gesagt: "Wenn mir der Mann nur das nicht anthäte, daß er setzt stürbe; 's ist ja kein Loch zu machen in dieser steinhart gesfrornen Erden!"

Es freut mich recht, daß ich bem guten Manne die Mühe hab' ersparen mögen.

Alls die Gefahr der Krantheit vorbei, hat mich erst ein recht hartnäckiges Augenleiden verfolgt, das noch nicht ganz gehoben ist. Ich muß noch eine lange Zeit in der Stude verbleiben, wohl so lange, bis draußen das Thauen eingetreten und das Wildswasser vorbei. Mir ist gar nicht einsam. Ich schnitze in Holz, ich will mir eine Zither zusammenleimen oder so etwas, daß ich mich in der Tonkunst übe, bis in der Kirche die Orgel sertig sein wird.

Es sind oft Leute gekommen, die sich neben mich auf die Bank gesetzt und gefragt haben, ob ich schon recht gesund sei. Die Ruß-Annamirl, die jetzund mit den Ihren in das Holzmeisterhaus der Lautergräben gezogen ist und nach der neuen Ordnung Anna Maria Ruß heißt, hat mir in der vorigen Woche drei große Krapfen herübergeschickt. Dieselben sind von denen, die in großer Anzahl zur Festfreude gebacken worden, da ein kleinwinziger Ruß angesommen ist. Sie haben den Kleinen gleichsam mit Krapfen getauft.

Auch die Witwe des schwarzen Mathes ist einmal zu mir gekommen. Sie hat mich in großem Kummer gefragt, was mit ihrem Buben, dem Lazarus, zu machen, der habe die wilde Wuth. Die wilde Wuth, das sei, wenn Giner über den geringsten Anlaß in Jorn ausbreche und alles bedrohe. Der Lazarus sei so; er habe das in weit höherem Grade, als es sein Vater gehabt; Schwester und Mutter seien in Gefahr, wenn der Knabe nur erst kräftiger würde. Ob es gegen ein solches Elend denn gar kein Mittel gäbe? Waskann ich der bedrängten Fran rathen? Eine siete, gleichmäßige Beschäftigung und eine liebreiche, aber ernsthafte Behandlung sei dem Knaben angedeihen zu lassen, habe ich vorgeschlagen.

Unter allen Menschen ber Winkelwälber dauert mich dieses Weib am meisten. Ihr Mann ist nach einem unglückseligen Leben gewaltsam erschlagen und ehrlos begraben worden. Dem Kinde steht nichts Besseres bevor. Und das Weib, vormaleinst an bessere Tage gewöhnt, ist so weichherzig und milbe. Shgestern kommt ein Knabe zu mir, der einen Bogelkäsig mit sich schleppt. Der Junge ist so klein, daß er mit seinem Händchen gar die Thürklinke nicht erreichen kann und eine Weile zaghaft klöpfelt, dis ich ihm öffne. Er steht noch in der Thür, als er anhebt: "Ich bin der Bub' vom Markus Jäger, und mein Bater schickt mich her — der Bater schickt mich her . . . ."

Der Schlingel hat die Ansprache auswendig gelernt und bleibt steden und wird roth und will sich wieder von danuen wenden. Ich habe Mühe, dis ich es ersahre, daß sein Bater mir sagen lasse, er sei völlig geheilt und mir wünsche er daßselbe, und komme demnächst zu mir, um sich zu bedanken, und er schicke zwei übermüthige Schopfmeisen, und er möchte mir, da ich, wie er wisse, noch nicht in daß Freie gehen könne, daß ganze Frühjahr in die Stube senden.

Was fange ich mit den kleinen Thieren an? Sie flattern, wenn man ihnen nahekommt, wirr im Käfig umher und zerftoßen sich vor Angst die Köpfchen an den Spangen. Ich lasse sie in unseres Herrgotts Bogelkäfig, in den Mai hinausstiegen.

Und als endlich die Zeit ersüllt ift, da bin ich eines frühen Morgens auch selber hinausgetreten in den freien Mai. — Der Haushahn fräht, der Morgenstern guckt hellängig über den dunklen Waldberg. Der Morgenstern ist ein guter Geselle; der

leuchtet getreulich, jo lange es noch dunkel ift, und tritt bescheiden in den Hintergrund, sobald die Sonnekommt.

Leife schleiche ich burch das Hausthor, daß ich die Leute nicht wecke, die haben nicht wochenlang so ausgerastet wie ich; denen liegt noch der gestrige Tag auf den Augenlidern, die der heutige schon wieder wach begehrt.

Im Walbe ist bereits das zitternde, rieselnde Erlösen aus tieser Anhe. Wie ist eines Genesenen erster Ausgaug so eigen! Man meint, der ganze Erdboden schankelt mit Sinem — schaukelt sein wiedergeborenes Kind in den Armen. O du heiliger Maimorgen, gedadet in Than und Wohldust, durchsittert und durchklungen von ewigen Gotteszgedanken! — Wie bin ich dein und deinem Märchenzauber, der sich zu dieser Stunde von der Glocke des Himmels und von den Kronen des Waldes niedergesentt hat in meine Seele!

Und bennoch habe ich zur selbigen Stunde ein seltsam Weh empsunden. — Mir ist die Jugend gegeben und ich lebe sie nicht. Was ist mein Zweck? Was bedeute ich? — Anrz vor diesen Tagen bin ich seit Ewigkeit her ein Nichts gewesen; furz nach diesen Tagen werde ich ein Nichts sein in Ewigkeit hin. Was soll ich thun? Warum bin ich an dieser kleinen Stelle und zu dieser kurzen Zeit mir meiner bewußt worden? Warum bin ich erwacht? Was muß ich thun? —

Da habe ich mir's von Neuem gelobt, zu arbeiten nach allen meinen Kräften und auch zu beten, daß mir so schwere, herzverbrennende Gedanken nicht mehr kommen möchten.

Als die Sonne aufgeht, stehe ich noch am Balbessaume. Unten rauscht das Wasser der Winkel und aus dem Nauchfange des Hauses steigt ein silberfardig Schleierband auf und im Kirchenbaue hämmern die Maurer.

Meine Hauswirthin hat es gleich wahrgenommen, daß ich des Morgens nicht in der Stude din, und hat gezetert über meinen Leichtsinn. Und als sie erst gar ersährt, daß ich in der kühlen Frühe auf seuchtem Moosboden geruht, da fragt sie mich ganz ernsthaft, ob es mir denn zu schlecht sei in ihrem Hause, ob ich sonst was auf dem Herzen hätte, daß ich mir so ans Leben wolle? Oder ob ich nicht wisse, daß der, welcher sich so auf den Thauboden des Frühjahrs hinlege, dem Todtengräber das Maß gebe!

Sonnenwende 1817.

Das ist ein seltsamer Waldgang gewesen, und ich ahne, er läßt sich nicht verantworten im himmel und auf Erden. Wo in den schattigen Felsschluchten des Winkelegger Waldes das Wäfferlein rieselt, da bleibe ich siehen. — hier auf diesen Wellen lasse deine Gedanken schaften ohne Zweck und Ziel. Du

tennst die Mär vom Lethestrom der Griechen. Das ist ein eigen Wasser gewesen, wer davon getrunken, hat der Bergangenheit vergessen; die Wellen des Walbbächleins sind ein noch eigeneres Wasser, wessen Seele auf denselben schaukelt, und trüge er auch den Winter im Haar, der findet wieder die längst vergangene Zeit seiner Kindheit und Jugend.

Ich gebe tiefer hinein in die Wildniß und rube im Moofe und laufche ber immerbar klingenben Rube. Manches erft aufgeblühte Blümlein wiegt nah' an meiner Bruft und will leife anklopfen an der Pforte meines Bergens. Und mancher Rafer frabbelt anaftlich beran, er hat im Dicidt ber Grafer und ber Moofe etwan ben Weg verloren ju feinem Schähl. Jegund hebt er feinen Ropf empor und fragt nach bem rechten Bfad. Beig ich ihn felber? - Sag' bu uns an, wo wird bie Sehnsucht geftillt, die mit uns ift auf allen Wegen? — Gine Spinne läßt sich nieder vom Ge= äfte; fie hat sich emporgerungen zur Sohe, und nun fie oben ift, will fie wieder unten fein auf der Erben. Sie fpinnt Faben, ich fpinne Gebanken. Ber ift ber Beber, ber aus lofen Gedankenfaben ein schönes Rleid weiß zu weben?

Wie ich noch so träume, rauscht es im Dicicht. Es ist kein Hirsch, es ist kein Reh; es ist ein Menschenkind, ein junges, glühendes Weib, erregt und angstvoll, wie ein verfolgtes Wild. Es ist Aga, das Almmädchen. Sie eilt auf mich zu, erhascht meine Hände und ruft: "Weil Ihr's nur seid, weil ich Euch uur finde!" Dann schant sie mich an, und es stockt ihr der Athem, und sie vermag den Aufzruhr in ihr nicht niederzudämpfen. "Es hat einen bösen Schick!" schreit sie wieder, "aber ein ander Wittel weiß ich nimmer. Der böj' Feind stellt mir fürchterlich nach, mir und ihm gleichwohl auch. Wir fürchten die Leut' jehund, aber Euch bin ich zugelaufen; Ihr seid fromm und hochgelehrt! Ihr helft uns, daß wir nicht versinken albeid', ich und der Berthold! Wir wollen in Ehren und Sitten leben, gebt uns den Eh'spruch!"

Ich weiß anfangs nicht, was das bedeutet, und als ich es endlich erfahre, jage ich: "Habt Ihr den treuen Willen, so wird Euch der Chesegen von der Kirche nicht vorenthalten werden."

"Mein Gott im Himmel!" schreit das Mädchen, "mit der Kirche heben wir nichts mehr an, die verssagt uns die Ehe, weil wir kein Geld haben. Aber wenn der Herrgott bös' auf uns thät' werden, das wäre arg! Das Gewissen läßt mir keine Ruh', und zu tausendmal bitt' ich Guch, schenket uns den Segen, den jeder Mensch kann schenken. Ihr seid wohl selber noch jung, und habt Ihr ein Lieb, so werdet Ihr's wissen, es giebt kein Lösen und Lassen. Wir leben in der Wildheit zusammen, weil wir uns nicht lassen mögen; wir haben keine Seel', die unser Freund wollt' sein und uns Glück wollt' wünschen von Herzen. Sin gutes Wort möchten wir hören, und wenn nur Einer thät' kommen und sagen: wollet mit Gottes Willen und Segen ein- ander verbleiben bis zum Tod! So ein einzig Wort, und wir wären erlöst von der Sünd' und ein Ch'= paar vor Gott im himmel!"

Diese Sehnsucht nach Befreiung von der Sünde, dieses Ringen nach dem Rechten, nach der menschelichen Zustimmung und Theilnahme, nach dem Frieden des Herzens — wen hätte das nicht zu rühren vermögen!

"Ihr herzgetreuen Leut'!" rufe ich aus, "ber Herrgott mög' mit Euch fein, ich wäusche es Guch!"

Da ist schon auch der Bursche neben dem Mädchen gekniet. Und so habe ich mit meinen Worten etwas gethan, was von mir gar nicht zu verantworten ist im Himmel und auf Erden. Ich habe eine Trauung vollzogen mitten im grünen Wald.

Am Beter= und Paulitag 1817.

Doch seltsam, was in diesem Jungen steckt, in des schwarzen Mathes Sohn. Er hat das Herzseiner Mutter und das Blut seines Baters. Nein, er hat ein noch größeres Herz als seine Mutter und ein dreimal wilderes Blut als sein Bater. Dieser Knabe wird ein Heiland oder ein fürchterslicher Mörder.

Die alte Auß-Kath siecht seit Monaten. Die Leute sagen, es sehle ihr an jungem Blut. Das hat auch der kleine Lazarus gehört, und gestern ist er zu mir gekommen mit einem hölzernen Töpfchen und dem großen Seitenmesser seines Vaters, und hat mich aufgesordert, ich möge aus seiner Hand Blut ablassen und es der Auß-Kath schicken.

Er glüht im Gesicht, ist aber sonst ruhig. Ich verweise ihm sein Ansinnen. Er schießt davon. Und bald darnach hat er im Hofe des Wintelhütershauses eine Taube erwürgt — aus Zorn, aus Liebe — ich mag es nicht entscheiden.

Ich trete hinaus zu bem tobten Thiere. "Lazarus," sage ich, "jett hast Du eine Mutter umgebracht. Siehst Du die armen, hilflosen Jungen bort? Hörst Du, wie sie weinen?"

Bebend steht ber Knabe da, blaß wie ein Stein und ringt nach Luft und zerbeißt sich die Unterlippe, daß Blut über den Backen rieselt. Ich drehe ihm den eingezogenen Daumen aus und gieße Wasser auf seine Stirne.

Ich führe ihn in seine hutte gurud. Dort fällt er erschöpft auf bas Moos und finkt in einen tiefen Schlaf.

Es muß was geschehen, um das Kind zu retten. Wie, wenn ich es zu mir nähme, sein Bater und sein Bruder wäre, es zähmte und leitete nach meinen Kräften, es unterrichtete und zur Arbeit anhielte und in aller Weise seine Leibenschaft zu tödten suchte?

Etwan hat der Anabe doch zu viel Blut . . . meinen die Leute.

Sundstage 1817.

Der Sturmhauser hat ein Hündlein, ein gar possirlich Thier, bas weiß recht klug breinzuschauen und freundliche Augen zu machen und anhänglich schweifzuwedeln, daß man meint, man müsse es frei liebhaben wie ein Menschenkind. Und da ich ihm in die Nähe gekommen bin — schwap! hab ich Gins in ben Waden. — Wie dieser Hund, so sind auch die Hundstage.

Das ist ein Gligern und Sonnenleuchten bes Morgens und ein Bogelzwitschern, und alle Blumen heben ihre Köpfchen zur Höhe und grüßen und lachen dich an. Und die Sonne streichelt dich und küßt dich, und die Sonne umarmt die Welt mit glühender Lieb' — wer wollte da nicht hinausstreichen — in den wohligen Schatten der Wälder? Du wandelst frei dahin und schauest zur grünen Erde und denksteit du lieber, du holder Tag! — Da sind auf einmal die sinsteren Wolten über Dir, und der Sturm reißt den Hut dom Haupt, und der Regen schlägt dir rasend ins Gesicht — birg dich rasch — es kommt auch Eis gesaust.

Die Hundstage. Kann benn auch die Natur untreu sein? Der Mensch ist's, ber ihr Boses zeiht, weil sein Denken unvernünftig, seine Weisheit mangel=

haft und seine Gute unbeständig ist. Es giebt nichts Boses und nichts Gutes, außer in dem Herzen bes einen Wesens, bas es empfindet und dem der freie Wille gegeben ift.

Wenn wir uns ben freien Willen abstreiten könnten, bann wären wir alles Gewiffens los. Im Walbe giebt es Manchen, bem bas recht wäre.

Am Jafobitaa 1817.

Heute bin ich wieder im hinterwinkel, im hause bes Mathes gewesen. Das Weib ist trostlos. Seit zwei Tagen ist ber Anabe Lazarus verschwunden.

Das Schredliche ist geschehen. In seinem Sähzorn hat er einen Stein nach der Mutter geschleubert. Als das geschehen, hat er einen wilben Schrei gethan und ist davongegangen.

Auf ber Grabsiatte bes Mathes hat man geftern frifche Spuren zweier Knie entbedt.

Wir haben Leute aufgeboten, daß fie den Anaben suchen. In einer der hütten ift er nicht. Es wird auch an den Abgründen und Bächen nachgespürt.

"Er hat mich nicht treffen wollen!" jammert die Mutter, "und das ift ein kleiner Stein gewesen, aber auf dem Herzen liegt mir ein großer. Ginen größeren hätt' er nimmer nach mir schlendern mögen, als daß er davon ift."

Drei Tage fpater.

Reine Spur von dem Anaben. Wohl eine andere Spur haben die Leute gefunden: große Pfoten mit vier und fünf Zehen. Wölfe und Bären giebt es in der Gegend.

Es geht das Gerücht, drüben in den Lautergräben habe ein Holzhauer gestern die halbe Nacht mit einem Bären gerungen, dis es dem Mann endlich gelungen sei, seinen Arm dem Thiere in den Rachen zu stoßen, daß es daran erstickt ist. Ich bin heute in den Lautergräben gewesen, dort wissen sie nichts von der Mär.

Dagegen hat mich Einer von dort gefragt, ob es wohl wahr ware, daß im Wintel drüben, ganz nahe am Haufe, ein Rudel Wölfe den Erdmann gefressen hätte.

Das fei nicht mahr, habe ich geantwortet.

Aber der Mann behauptet, er wisse das zwar ganz bestimmt, nur sei es wahrscheinlich heute erst geschehen. Die Leut' thäten es allerwärts erzählen, und hundert Schritte vom Kirchenbau hintan sehe man das Blut auf dem Sandboden und Fehen von der Bekleidung.

Ich entgegne, daß ich das Blut auch gesehen habe, daß daßselbe aber von einem Lämmlein hersrühre, welches die Winkelhüterin gestern Abends eben für den Erdmann ausgeweidet habe; daß den Erdmann also nicht die Wölfe aufgesressen hätten,

fondern daß der Erdmann das Lämmlein aufgegeffen habe, und daß befagter Erdmann ich felber fei.

Der Mann ist darauf recht verlegen und meint, er habe mich nicht erkannt, sonst hätte er das Gerücht nicht nacherzählt, ich möge ihm nur verzeihen, daß die Sache nicht wahr ist.

## Am Betri=Rettenfeiertag 1817.

Das ist wie ein knatternbes Laufseuer durch den Wald gegangen. Im Karwasserschlag wissen sie es, in Miesenbach wissen sie es, in den Lautergräben wissen sie es; und ich im Winkel weiß es, daß es Die bereits Alle wissen, was doch erst heute Morgens geschehen ist.

Das Töchterlein des Mathes besucht zuweilen die Grabstätte des Baters und bepflanzt sie mit Hagebuttensträuchern. Heute zur Frühe, wie es wieder hinkommt, leuchtet ihm etwas entgegen. Auf dem Högel ragt ein Stab und daran flattert ein Stück Bapier. Das Mädchen läuft heim zur Mutter, diese läuft zu mir in das Winkelhüterhaus, daß ich kommen und sehen möge, was das sei.

Es ift fehr merkwürdig. Eine Nachricht ift es von dem Anaben. Auf dem Papier stehen in fremden Jügen die Worte:

"Meine Mutter und meine Schwester! Habt feinen Grou und feine Sorge. Ich bin in ber Schule bes Kreuzes. Lazarus."

Die Leute richten ihre Blide auf mich. Der Knabe kann nicht lefen und schreiben, fast Riemand kann es im Walde. Die Leute meinen, ich sei hochsgelehrt, ich muffe von Allem wiffen.

Ich weiß bon nichts.

Muerfeelen 1817.

Das ift ein lautlofes Auf= und Riebergehen ber Menschen.

Ein Tröpfchen sammelt sich am hohen Zweig, bes Baumes, sidert hinaus auf die letze Nabel wiegt sich und glitzert und funkelt, oft grau wie Blei, oft roth wie Karsunkel. Kaum noch hat es die Farbenpracht des Walbes und des himmels in sich gespiegelt, so zieht ein Lufthauch und das Tröpfchen löst sich von dem wiegenden Tannenzweig und fällt nieder auf den Erdengrund. Und der Erdboden saugt es ein und keine Spur ist mehr von dem funkelnden Sternlein.

So lebt auch bes Walbes Kind und so vergeht es. Draußen ist es anders. Draußen erstarren die Tropfen in dem frostigen Hauch der Sitte, und die Eiszapfen klingeln aneinander und gar im Nieders sallen klingeln sie und ruhen, eine Weile noch der Welt Herrlichkeit in sich spiegelnd, auf dem Erdboden, bis sie zerfließen und verthauen, wie der Gedanke an einen lieben Tobten.

Draußen sind ja die Friedhöfe nicht für die Todten, sondern für die Lebendigen. Der Lebende seiert dort das Andenken an seine Borsahren, und er seiert seine künstige Friedhossruhe. Für den Lebenden ist das Rosenbett und die Inschrift. Der Lebende empfindet in seinem Gemüthe die Ruhe, wenn er an den Schläfer denkt, der von Drangsal erlöst ist.

Der Lebende fühlt das hinabsinken des Todten und hofft für Jenen die Urständ. — Niemand geht unbelohnt über Friedhosserde; diese Schollen kühlen die Leidenschaften und erwärmen die herzen, und nicht allein des Todes Frieden sieht auf den Blumenhügeln geschrieben, sondern auch des Lebens Werth.

Der Bald legt Ruhe, wohin Ruhe gehört. Dort hat der todte Schläfer kein Nachtlicht, wie der lebendige keines gehabt. "Das ewige Licht leuchte ihm!" ist das einzige Begehren. Die matte Spätherbstsonne lächelt mild und verspricht ihren ewigen Glanz, und der nächste Frühling sorgt für Blumen und Kränze.

Nicht der Todten Leiber wird im Balbe gebacht, soudern ihrer lebenden Seelen Behe, wenn biese sündig verstorben im Fegseuer schmachten.

Alls der hungernde Sans feinem hungernden Nachbar auf der Au das Stück Brot hat gestohlen und darauf war verftorben, da ift ber Urwald noch nicht geftanden. Der Leib mar bermeft, ber Sans vergeffen, die Seel' ift im Regfeuer gelegen. Die Au ift gum Balbe, ber Bald ift gur Bildnif geworden; die Bolfe beulen und fein Menich ift weit und breit, an ben Sangen bes Gebirges weben Sommerlufte und Winterfturme, und mit jeder Minute ein Körnlein Sand, und mit jedem Sahrhundert eine Bergeswucht rollt in die Tiefe ber Schluchten. Und die arme Seele liegt im Tener. Wieder tommen Menschen in die Ginoden und die Hochwälder fallen, und Hütten und Bäufer erftehen und eine Gemeinde wird gebildet - Die Seele bes hans aus alten, längst untergegangenen Sonnen liegt in den Gluten des Fegfeuers und ist ver= laffen und vergeffen. Aber ein Tag geht auf im Sahre, fold vergeffenen Seelen gum Trofte.

Als Christus der Herr am Krenz ist gestorben und nur noch der letzte Tropsen Blut in seinem Herzem ist gewesen, da hat ihn sein himmlischer Bater gesragt: "Mein lieber Sohn, die Menschheit ist erlöst, wem willst Du den letzten Tropsen Deines rosensarbenen Blutes zukommen lassen?" — Da hat Christus der Herr geantwortet: "Meiner lieben Mutter, die am Kreuze sieht; auf daß ihre Schmerzen sollen gelindert sein." — "O nein, mein Kind

Sesus," hat barauf die Mutter Maria geantwortet, "wenn Du den bitteren Tod willst leiden für die Menschenselen, so mag ich die Mutterherzenspein auch noch ertragen, ist sie gleichwohl so groß, daß sie nicht daß Meer kann löschen, und wär' die ganze Erden ein Grab, sie nicht kunnt begraben. Ich schenke den letzen Tropfen Deines Blutes den verzgessenen Seelen im Fegseuer, auf daß sie einen Tag haben im Jahr, an dem sie von dem Feuer besreit sind."

Und so sei — nach ber Sage Deutung — ber Allerseelentag entstanden. An diesem Tage sind auch die verlassensten und vergessensten Seelen von ihrer Bein befreit und stehen im Borhose des himmels, bis der letzte Stundenschlag des Tages sie wieder in die Flammen ruft.

Das ist im Walbe ber Sinn und Gedanke bes Festes Allerseelen, und manche gute That wird geübt auf die Meinung, den abgeschiedenen Seelen die Feuerspein zu lindern.

Neber ben einsamen Gräbern aber brauen die Spätherbstnebel, und junger Schnee verbirgt des Högels letten Rest, und darauf haben etwa die Klauen eines Hähers ein Kettchen gezogen — als einziges Zeichen des Lebens, das hier oben noch waltet — des unauflöslichen Bandes Deutung: Um Leben und Tod ist eine ewige Kette gewunden.

Heute muß ich oft an den Lutas benten. Gin Brenner, der in den Lautergräben begraben liegt.

Dem Holzmeifter Luger ift in einer Nacht ein Ziegen= bock gestohlen worden, unweit von der Lukas-Hütte haben fie hernach bom Thiere Saut und Gin= geweide gefunden. Da ift's offenbar: Der Lukas ift ber Dieb. Und wie im Balbe icon überall bie Läffigfeit herricht, fo flagen fie ben Brenner nicht laut an und fo fann er fich nicht rechtfertigen. Gleichwohl hat er gemerkt, wie er bei ben Leuten im Arg fteht. Und einmal hat er ausgerufen: "Bättet Ihr mir meine Sande abgehauen, hattet Ihr mir das Augenlicht genommen, ich wollte qu= frieden fein. Aber Ihr habt mir meine Chre meggenommen - jest ift's borbei." Die Lente haben gesagt: "Mag er fich winden und wenden wie er will, den Ziegenbod hat er doch geftohlen." Ift der Lufas darüber irrfinnig geworden. "Diebe muß man hängen," foll er gefagt haben - und hat man ihn nachher an dem Afte einer Fohre gefunden. Bon jeher haben fich Selbstmörder ihren Grabplat felber gemählt; fo haben fie ben Lutas zwischen den rothen Burgeln der Fohre vericharrt.

Erst vor wenigen Wochen hat es sich ereignet, daß ein arbeitsloser Holzmann auf dem Todtenbett das Geständniß abgelegt, er wäre es, der dem Luzer den Bock davongetrieben hätte. — Ich werde heute doch noch zum Grabe des Lukas in die Lautergräben gehen. — Dann giebt es in den Winkels wäldern noch ein Erab, das die Leute wissen und

verachten. Und bennoch ift es an biefem Tage bes Gebachtniffes nicht einsam gewefen.

Das Töchterlein bes schwarzen Mathes hat am Grabe bes Baters wieder ein Blatt gefunden.

"Mir geht es wohl. Ich bente an meine Mutter, an meine Schwester und an meinen Bater.

Lazarus."

Das ift die Botichaft. Die einzige Botichaft von dem verschwundenen Knaben feit vielen Tagen. Die Schriftzuge sind dieselben, wie auf dem ersten Blatte.

Keine Menschenspur außer der des Mädchens geht zum Grabe hin, keine davon. Pfade von Füchsen und Nehen und anderen Thieren, manche wie mit dem Schweise verwischt, ziehen in Zick und Zack durch den winterlichen Walb.

Um Ratharinentag 1817.

Es ist ein Brief geschrieben worden, daß der Knabe um Gottes- und der Mutterwillen zurückstehren möge in die Hütte. Der Brief ist gut verwahrt über dem Grabe an dem Kreuzlein befestigt worden. Bis zum heutigen Tage ist er noch dort, Niemand hat ihn erbrochen.

Weihnacht 1817.

Seute habe ich Beinweh nach ben Glodenklängen, nach in Wehmuth erlösenden Orgeltonen. Ich fite in meiner Stube und spiele Krippenlieder auf der Bither. Meine Bither hat nur brei Saiten; eine volltommenere habe ich mir nicht zu schaffen gewußt.

Die drei Saiten sind mir genug; die eine ist meine Mutter, die andere mein Weib, die dritte mein Kind. Steis in seiner Familie begeht man die Weihnacht.

Nur wenige der Waldleute gehen mit Spanlunten hinaus nach Soldenichlag zur nächtlichen Feier. Es ist auch gar zu weit. Die Uebrigen bleiben in ihren Butten; aber ichlafen wollen fie doch nicht. Sie fiten beisammen und ergahlen fich Marchen: Sie haben heute einen sonderartigen Drang, aus ihrer Alltägigkeit herauszutreten und fich eine eigene Belt gu ichaffen. Mancher übt alte, heidnische Sitten aus und bermeint burch biefelben einem unbeftimmten Gefühle des Bergens zu genügen. Mancher ftrengt feine Augen an und blidt hinüber die nächtigen Balber und meint, er muffe irgendwo ein helles Lichtlein feben. Er horcht nach Feierglodentlingen und lieblichen Engelsftimmen. Aber nur die Sterne leuchten über den Baldbergen, heute wie gestern und immer. Gin falter Lufthauch weht über ben Wipfeln; Eisflämmen flimmern nieder bon ben Rronen und zuweilen icuttelt ein Beafte feine Schneelaft ab.

Allein anders berührt in dieser Nacht das Flimmern und das Fallen des Schnees, und die Menschengemüther zittern in sehnsuchtsvoller Erswartung des Erlösers. Ich habe ein einfältig Christbäumchen, wie man sie in nordischen Ländern haben soll, zusammensgerichtet und dasselbe der Anna Maria Ruß in die Lautergräben geschickt. Ich denke, die Kerzenssammen müssen freundlich spiegeln in den Aenglein ihres Kleinen. Vielleicht, daß gar ein Flämmchen ins junge Herz hineinzuckt und dort nimmer verlischt.

In ber Sütte ber Witme kann kein Chriftbaum sein. Auf bem Grabe bes Mathes liegt sehr viel Schnee; bas Briefgehäuse aus Reisig hat eine hohe Haube. Der flehende Brief ber Mutter an bas Kind muß verderben, ohne erbrochen und gelesen worden zu fein.

März 1818.

In einem Winkel der Karwäffer drüben hat sich der Berthold eine Klause erworben. Er ist zu den Holzseuten gegangen.

Die Aga hat gestern ein Kindlein geboren. Es ist ein Mädchen. Sie haben es nicht nach Holbenschlag getragen. Ich bin geholt worden, daß ich es tause. Ich bin kein Priester und dars dem Kirchenkalender keinen Namen stehlen. Waldlile habe ich das Mädchen geheißen, und mit dem Wasser bes Waldes habe ich es getaust.

Oftern 1818.

Bann wird ber Engel fommen, ber ben Stein binwegwälat?

"Jerum, jerum, unser Herrgott ist gestorben! Aber wie ich schon sag', es erfährt Ein's halt nichts in dieses Hinterland herein. Schau, schau, ist eh' nimmer jung gewesen, hab' schon mein Lebtag von ihm gehört. Halt doch auch einmal fort müssen. Uh, wem bleibt's aus!" Das hat der alte Schwammelsuchs gesagt, als er ersahren, daß zu Holdenschlag am Charfreitag von der Kanzel verkündet worden, unser Herrgott sei gestorben für die Sünden der Melt.

In ernster und in höchster Verwunderung meint es der Alte, der doch zu jedem Abendgebete die Worte sagt: "Gelitten unter Pontius Pilatus, gestrenziget, gestorben."

Es ist Zungengebet. Das wahre Gebet betet nur das Herz in seiner Noth, in seiner Freude, aber die Leute werden sich desselben nicht bewußt. In Untiesen begraben liegt noch das Ding, das wir wahre Gottesehre oder Sittlickkeit heißen.

Die Leute eilen in der Ofternacht oder am Morgen in den freien Wald hinaus, gunden Feuer an, lassen Schießpulver knallen und spähen in der Luft nach dem päpstlichen Segen, der am Ostermorgen von der Zinne der Peterskirche zu Rom ausgestreut werde nach allen vier Winden.

Es ist immer das unbewußte Sehnen und Ringen. Man merkt, es liegt etwas begraben in den Herzen, was nicht todt ist. Wann aber wird der Engel kommen, der den Stein hinwegwälzt?

Am Sanct Marfustag 1818.

Der Schnee ift geschmolzen. Drüben im Gesenke bonnern noch die Lahnen. Bor einem Jahre haben wir einige Obstbäume gepflanzt; diese grünen jeht ganz frisch und der Ebelkirschbaum treibt fünf schneesweiße Blüthen.

Der Kirchenbau hat wieder begonnen. Die Maurer haben sich auch schon an den Pfarrhof gemacht. Der wird ein stattliches Haus nach dem Plane des Waldeherrn. Warum muß der Parrhof denn größer sein als etwan das Schulhaus? Das Schulhaus soll ja für eine ganze Familie und für eine Schaar junger Säste eingerichtet sein; der Pfarrhof beherbergt nur einen oder ein paar einzelne Menschen, deren Welt sich nicht nach außen breitet, sondern nach dem Inern vertieft.

Aber der Pfarrhof foll das Heim und die Zusstucht sein für alle Raths und Hilsebedürstigen; eine Freistatt für Verfolgte und Schutlose — der Mittelspunkt der Gemeinde.

Als Neues in der Jahreszeit kehrt stets das Alte wieder, die Leute leben ihrer gewohnten Beschäftigung und unbewußten Armuth fort.

Ich kann nicht mehr so im Walbe herumgehen, nm mit den Leuten zu verkehren, von ihnen zu lernen und ihnen dafür anderweitig zu nützen. Ich kann nicht mehr flechten und schnizen, nicht mehr so in der Schöpfung leben und Baum= und Blumenkunde treiben und das Erdreich ausspähen, was etwan aus demselben für uus zu holen wäre. Ich muß stetig bei dem Baue sein; die Arbeiter und Borarbeiter gehen auf meinen Nath. Ich muß viel nachenken und Bücher und fremde Erfahrungen zu Hils ziehen, daß wir nicht auf Irrwege gerathen.

— Mir behagt aber die Sache bei all der Anstrengung und ich werde jünger und kräftiger.

Seftern ist der Dachstuhl aufgesetzt worden. Jeht zeigt sich's, der Bau ist höher, als wir gemeint haben. Biele Menschen sind dabei gewesen; Jeder will zur Kirche sein Scherslein beitragen. Die Witwe des Mathes und ihre Tochter arbeiten auch im Bau. Sie sprechen kein Wort mehr von dem Knaben. Aber letzthin hat das Weib ein Steinchen mit aus ihrer Hitte gebracht und die Worte gesagt: "Ich möchte gern, daß dieses Sandkorn unter dem Altar liege."

Es ist der Stein, den der Knabe nach der Mutter geworfen.

Pfingften 1818.

Das erfte Fest ber neuen Rirche. Aber nicht in berfelben, sonbern bor berfelben. Geftern ift bas

Thurmtreuz aufgerichtet worden. Es ift von Stahl und vergolbet — ein Geschent bes Freiherrn.

Gine große Menge Leute hat fich versammelt; es giebt boch viele Bewohner in ben Balbern.

Bon Holbenschlag aber soll kein Mensch bagewesen sein, nicht einmal der Pfarrer. Letztlich gönnen
sie uns etwan gar die neue Kirche nicht? — Wohl
aber ist jenseits des Winkelbaches der Einspanig
gesehen worden. Er schleicht und lauert, zerrt sein
aschensarbig Lodentuch über das bewüstete Haupt,
hastet am Bache hin und wieder und endlich hinein
in das Dickicht. — Tas ist ein seltzamer Mensch;
immer gar sehr zieht er sich zurück von den Leuten
und nur an bedentsamen Tagen wird er gesehen.
Niemand weiß, wer er ist, von wannen er kommt
und was er webt, das weiß kein Weber.

Auch der Holzmeister nimmt an dem Feste theil, ist ganz außerordentlich ansgeziert und hat gar seinen rothen Bollbart gekämmt. In der Hand hat er einen beknopsten Stock getragen, da merke ich gleich, es geht nicht gewöhnlich. Und richtig, er hält eine Nede, in welcher er sagt, daß er heute im Namen des Waldherrn der neuen Gemeinde die neue Kirche übergebe.

Das Kreuz trägt ein fräftiger Mann an den Arm gebunden hinauf. Es ift Paul, der junge Meisterknecht aus den Lautergräben. Bon dem Thurm= fenster, durch das er heraussteigt, ist ein sehr ein= faches Gerüfte an bem beinahe senkrechten Schindelbach empor bis zur Spige. Gelassen klettert der Träger an den Balken hinan. Zur Spige gekommen, sieht er frei aufrecht und löst sich das Areuz vom linken Arm. — In der Menschenmasse ist es still, und ringsum fein Laut, als ob noch die Urwildnis wäre an den Ufern der Winkel. Jeder hält den Athem an, als wäre ein unbewachter Hauch im Stande, dem Manne auf schwindelnder Höhe das Gleichgewicht zu stören.

Paul hütet seinen Blid und seine Bewegungen sind langsam und regelmäßig. Ich vermeine schon ein Zuden und Wenden zu bemerken, das nicht zur Sache gehört, schon faßt mich der Schreck — da senkt sich das Kreuz in seinen Grund und sieht fest. In demselben Augenblicke strauchelt der Mann — da schallt herunten in meiner Nähe ein Schrei. Aber Baul steht oben.

Der Schrei ift aus bem Munde ber Anna Maria gefommen.

Sie ift todtenblaß, und ohne noch einen Laut zu thun, fett fie fich auf einen Stein.

Und jest wird's erst luftig. Baul zieht ein Glas hervor, hebt es, leert es und schlenbert es nieder auf den Boden. Es zerspringt in taufend Scherben und die Leute ringen untereinander um diese Scherben, um solche für ihre Enkel zu erhaschen und dereinst sagen zu können: Sehet, das ift ein

Theil bes Glases, aus bem bei ber Aufrichtung unseres Kirchthurmfreuges getrunten worben.

Noch steht Paul auf hoher Zinne, Arm in Arm mit dem Kreuze; da kommt im Thurmfenster der graubärtige Kopf unseres Fabelhans-Müpel zum Borscheine. Der zwinkert so gewaltig mit den weißen Augenbüschen, daß man es gar herunten bemerken kann, und hebt so an zu reden:

"Weil ich mich nicht auf die Spis' getrau, fo ich ju diefem Tenfter herausichau. Auf der Spit' fteht ein junger Mann, dem fteht bas Trinten an; bas Reden aber uns Alten. Will Gud boch feine Bredigt halten; dafür wird unten die Rangel gebaut und dieselb' einem rechtschaffenen Bfarrer vertraut. Neben ber Rangel werbet Ihr einen Taufstein erbliden; bem hab' ich nichts mehr zu schicken: aber es giebt Leut' in der Bfarr', die brauchen fo ein' Waschtrog alle Sahr'; der Taufbrunn' darf nicht zu tlein, im Solzhauerland muß bas ein ftarter Brunnen fein. Aber aleich baneben thut ber Beichtstuhl fteh'n, ba tragen fie alle Sunden hinein, find fie groß ober flein. Gott wird fie verzeih'n; der Beichtvater aber foll die Ohren verschließen, der kann die Gunden bon sich selber wissen. Dann ist der Hochaltar, da schüttet man feinen Rummer aus und geht wieder frifd und jung nach Saus. Und ber liebe Gott wird awolf Engel fenden, bie werben bie Gemeinde bewachen an allen Enden. Da hör' ich, was auf dem Thurm das Glöcklein spricht, und seh' leuchten das heilige Kreuz im Sonnenlicht, wie ein Wegweiser, ein göttliches Zeichen, daß wir allzusamm' mit Gottes Gnad' den Himmel erreichen. —

Und weil ich heut' auf biefem Thurm schon die Gloden muß sein, so ruf' ich es weit ins Land hinein, daß es hallt und schalt über Berg und Wald, dis hin in die schöne Stadt, wo unser braver Herr seinen Wohnsitz hat. Ich und wir All' und die ganze Gemein' bedanken uns wohl von Herzen sein fürs Gotteshaus zur schönen Zier! Und der Engel soll uns leiten All' zur himmlischen Thür. — Das ist mein armer Gruß; und noch thät' ich meinen zum Schluß: eh'vor wir selbander im Himmel uns fren'n, wollen wir auf Erden noch lustig sein!"

In den Herzen haben die Worte gezündet, und ich hätte mögen gleich meinen Schutzengel schicken, daß er dem Herrn in der Stadt den lieblichen Dankesgruß gebracht.

Als hierauf der Paul glüdlich bom Thurme zurüdfommt auf den festen Erdengrund, hat ihn sein Weib mit beiden Armen empfangen: "Gott giebt Dich mir mit eigenen Sanden zurüd!"

Darauf gehen fie dem hause zu, das heute eine laute Schenke geworden ist. Und siehe die Fügung, da ist der Paul nach wenigen Stunden auf dem breiten, ebenen und grundfesten Boden des Wirths-

haufes nicht mehr fo ficher geftanben, wie oben auf ber Spike.

Das erhöhte Krenz aber hat seinen Urm hulbreich ausgebreitet über die Kirche und über das Wirthshaus.

Einige Tage Später.

Es wird aber nicht wahr sein, was man über ben Sohn unseres Walbherrn redet. Der junge Herr soll es toll treiben. Es haben auch der Reichthümer allzuviel auf ihn gewartet, als er in dieser Welt ist angekommen. Ei freilich läßt sich mit klingendem Namen und klingender Münze im Leben etwas machen!

Aber ich habe dem guten Hermann ja gefagt, woher das Brot kommt und was Arbeit heißt. Freilich, das Eine hat mir nicht gefallen wollen, daß er niemals auf die Arbeiter des Feldes und auch niemals auf die Blumen des Frühlings und auf die Blätter des Herbstes hat geachtet.

Doch nein, Hermann, Du kannst so sehr nicht irren. An Deiner Seite steht ja ber heiligste, treueste Schutzeist, ben die Erbe und ber Himmel geboren hat. —

Romme boch einmal herein in unferen schönen ftillen Walb!

## Morgenroth und Edelweiß.

3m Sommer 1818.

Buweilen ift mir im Winkel hier boch gar recht einsam zu Herzen. Ich weiß nun aber ein Mittel bagegen; ich gehe zu solchen Stunden hinaus in die noch größere Einsamkeit des Walbes; und ich bin in derselben sogar schon nächtlicherweile gewesen und habe die schlummernde Schöpfung betrachtet und Ruhe empfunden.

Nacht liegt über dem Walblande. Der letzte Athemzug des vergangenen Tages ist verweht. Die Böglein ruhen und träumen und dichten künftige Lieder. Aber die Känze frächzen und Aeste seusgen in ihren Stämmen. Die Welt hat ihr Auge geschlossen, aber ihr Ohr thut sie auf, der ewigen Klage der Menschen. Wozn? Ihr Herz ist Felszgestein und nimmer zu wärmen. Gi, sie wärmt ja mit ihrer Anhe und mit ihrem Blick. — Oben drängt sich Gestirn an Gestirne, es tanzt seinen Reigen und freut sich des ewigen Tages. — Auch dem Walde naht der Morgen wieder, schon winken ihm die Zweige.

Es naht ber junge König auf Wolkenroffen vom Aufgange her geritten und bohrt feine glutlobernben Lanzen in das Herz der Nacht, und diese stürzt nieder in dämmernde Schluchten, und von felsiger Zinne rieselt das Blut. Alpenglühen nennen es die Leute, und wenn ich ein Dichter mare, ich wollte es befingen.

Bu dieser Jahreszeit wäre es auf dem grauen Zahn gut sein. Zur Nachtszeit, während unten in sinsteren Thälern die Menschen ausruhen von Mühssal und träumen von Mühsal, und sich stärken zu neuer Mühsal — stehen da oben die ewigen Taseln in stiller Gluth und um Mitternacht reicht über dem Zahn ein Tag dem anderen die Hand.

"O, das ift ein schönes Licht!" hat der alte Rüpel einmal ausgerufen, "das leuchtet hinaus in die weite Fern', das leuchtet mir hinein in mein tiefes Herz, das leuchtet mir hinauf zu Gott dem Herru!"

In meiner Seele ift zuweilen eine so seltsame Empfindung; Sehnsucht nach dem Weiten, nach dem Unbegrenzten ist nicht ganz der rechte Name dafür. Durst nach dem Lichte möchte ich sie heißen. — Mein armes Auge, du vermagst der dürstenden Seele nicht genug zu thun; du wirst in dem Meere des Lichtes noch ertrinken und sie wird nicht gesätligt sein.

Ich bin dieser Tage wieder auf dem Zahn gewesen. Bald werde ich ja an den Glockenstrick geknüpft sein, wenn andere Leute Feiertag haben. Es sei, der Glockenstrick ist ein langer Athem, der sagt mit jedem Zuge den Menschen was Gutes und lobet Gott.

Ich habe von dem hohen Berge aus nach den Riederungen geschant, aber das Meer hab' ich nicht

gesehen. Ich habe gegen Mitternacht geschaut bis zu ben sernsten Kanten hin, von da aus man vielleicht das Flachland könnt sehen, und die Stadt und den Giebel des Hauses, und das Gesunkel der Fenster....

Und wie lang' mußteft bu fliegen, bu Blid meines Anges, bis hin ins Sachfenland jum Grabe! . . . .

Der scharfe Wind hat meine Gedanken abgeschnitten. Da bin ich wieder niederwärts gestiegen.

An einem Ueberhang des Grates habe ich etwas recht Freundliches gefunden.

.Das habe ich am Gestade des fernen Sees von meiner Ahne schon gehört, und das habe ich von den Menschen dieses Walblandes wiederholt versnommen, daß in der Sonne drin die heilige Jungsfran Maria am Spinnrade sitt. Sie spinnt Wolle von schneeweißen Lämmlein, wie sie im Paradiese weiden. Da ist ihr einmal, als sie bei dem Spinnen eingeschlummert und vom Menschengeschlechte hat geträumt, ein Flocken der Wolle auf die Erde gesfallen, ist hängen geblieben an einem Felsen, und die Leute haben es gefunden und Gbelweiß geheißen.

Zwei Sternchen davon hab' ich abgepflückt und an meine Brust gethau. Das eine, das ein wenig röthlich leuchtet, sei Heinrichroth benannt, das andere, schneeweiße, das . . . . lasse ich bei seinem alten Namen.

Als ich gegen Abend zu ben Balbern und Geichlagen nieberkomme, ftögt mir was unfaglich Lieb-

liches zu. Da febe ich unweit meines Fußsteiges eine Schicht frischarunen Brafes; es duftet mir einladend entgegen, und fo bente ich, bag ich hinschreite bagu und meine ermüdeten Glieder barauf ein raften laffe. Und wie ich nun gur Brasichicht fomme, febe ich darin ein Rindlein schlafen. Gin blüthen= zartes, herziges Kindlein, in Linnen gewickelt. Ich bleibe stehen und wahre meinen Athem, daß er nicht in Berwunderung ausbreche und fo bas Befen wede. Sch vermag taum gu benten, wie es tomme, bag diefes hilflose, blutjunge Menschenkind gu diefer Stunde an dieser entlegenen Stelle fei. Da klärt es sich schon auf. Bon der Thalmulde wankt eine Grasladung heran und unter berfelben schnauft die Mga, die für ihre Riegen Futter fammelt, und bas Rind ift ihr Töchterchen - meine Balblilie.

Das Weib labet hierauf den Grasvorrath auf ihren Rücken und das Kind auf ihre Brust, und wir gehen zusammen dem Thale zu.

Ich bin an demfelben Abende in ihrer Klause eingekehrt und hab' Ziegenmilch getrunken. Der Berthold ift spät vom Holzschlage heimgekommen. Die Leutchen führen ein kummerliches Leben; aber sie sind guten Muthes, und die junge Waldlilie ist ihre Glückseligkeit.

Als der Berthold an meiner Brust das Edelweiß sieht, sagt er, mit dem Finger drohend: "Ihr, gebt Acht, das ist ein gefährlich Krant!"

Ich verstehe ihn nicht, da setzt er bei: "Das Ebelweiß hätt' schier meinen Bater getöbtet und bas Ebelweiß will mir die Lieb' zu meiner schon verstorbenen Mutter vergisten."

"Biefo, wiefo, Berthold?" frage ich.

Da erzählt er mir folgende Geschichte: Auf der anderen Seite des Jahn, vom Gesenke hinaus, ist ein Forstjunge gewesen, der hat ein Sennmädchen lieb gehabt. Aber das ist gottlos stolz gewesen und hat eines Tages zum Forstjungen gesagt: "Bist mir ja recht und ich mag Dein werden, aber eine Gewährschaft mußt Du mir geben von Deiner treuen Lieb'. Bist ein slinker Bursch; schlagst mir's ab, wenn ich ein Gelweiß verlang' von der hohen Wand herab?"

"Mein Leben, ein Ebelweiß sollst Du haben!" jauchzt der Bursch, denkt aber nicht daran, daß sie die hohe Wand die Teufelsburg heißen, weil sie unbesteigbar ist, weil an ihrem Fuß Martertaseln stehen, von Wurznern und Gemsjägern zeigend, die herabgestürzt sind. Und die Sennin bedenkt es nicht, daß sie eine neue Martertasel begehrt.

Aber dasselb' ift wohl mahr, daß Einem die Lieb' toll den Kopf verrückt. Der Forstjunge hat sich aufgemacht noch an demselbigen Tag.

Er besteigt bas niedrigere Gemande, über welches ber Holzhauer mit seiner Krage noch wandeln muß, er erklettert hänge, an benen ber Wurzner seinen Speit aussticht; er schwingt sich über Schründe und Klippen, denen kaum mehr der Gemsjäger traut. Und er erreicht endlich jene schaubervollen Stellen an der Teufelsburg, die unter sich den zerrissenen Abgrund, über sich das senkrecht aufsteigende Gethürme haben.

Auf einem nächsten Felkvorsprung ist ein Gemslein gestanden, das hat lustig sein Haupt erhoben und spottend auf den Burschen herübergeschant. Es ist nicht gestohen, da oben ist das Wild der Jäger und der Mensch das hilflose Wild. Das Gemslein scharrt mit dem Vordersuß, da fliegen weiße Flaumschüppchen auf — Edelweiß.

Der Bursche weiß wohl, er hat sein Auge zu wahren, daß das Rad in seinem Haupte nicht aus hebt zu freisen. Er weiß wohl: blickt er empor am Gewände, so ist es der Abschied vom Himmelslicht, und senkt er sein Auge niederwärts, so schaut er in sein Grab.

Nicht die Gemse, der Boden, auf dem sie steht, ist heute sein Ziel. Ginstemmt er den Alpenstock und windet sich und schwingt sich. Blau und grau wird es um sein Auge. Funten tauchen auf und freisen und vergehen. Nichts sieht er mehr als das Lächeln der Sennin, da schlendert er den Stock von sich, da hebt er an und hüpft und springt in weiten Sägen.

Und die Gemse macht sich auf und setzt wild über sein Haupt, und der Forstjunge sinkt hin auf bas weiche Bettlein des Edelweiß.

Am zweiten Tage nacher hat der Oberförster bei den Leuten nachfragen lassen, ob der Forstjunge nicht gesehen worden sei. Am dritten Tage haben sie das Sennmädchen gesehen im Walde lausen mit gelösten Haaren. Und an dem Abende desselben Tages ist der Forstjunge auf einen Stock gestützt durch das Thal geschritten.

Wie er herabgekommen von der Tenfelsburg, das hat er keinem Menschen erzählt, noch vielleicht erzählen können. Ebelweiß hat er bei sich getragen — einen Strauß an der Brust — einen Kranz auf dem Haupte; schneeweiß, edelweiß sind seine Haare gewesen.

Und das Sennmädchen, das sich in seinem Uebermuth an dem braunen Lockenkopf versündigt, hat jehund das Weißhaupt geliebt und gepstegt bis es selbst ein solches geworden in späten Jahren.

Faft ichon hat ber Berthold biefe Geschichte ergahlt und lettlich beigeset, daß er von dem Forstjungen und der Sennin das Kind sei.

Im Berbft 1818.

Wenn ich in den Wälbern herumgehe zu großen und kleinen Leuten, und von den Ersteren lerne und die Letteren lehre, so sehne ich mich oftmals zurück zum Steg der Winkel. Da haben in den letten Jahren her die Leute um das Winkelhüterhaus mit Art und Hammer so herumgearbeitet und ich habe selber zus weilen ein wenig meine Hand baran gelegt. Und nun ich die Augen einmal aufmache und die Dinge bestrachte, sehe ich, daß wir ein Dorf haben.

Reben dem Hause sind ein paar Hütten aufgerichtet worden, anfangs nur für die Bauarbeiter, und nun werden sie zu ständigen Häusern eingerichtet. Und da ist der Martin Grassteiger, ein Kohlenbrenner aus den Lantergräben, herübergekommen und hat zwei solche Hütten um eine ganz erkleckliche Summe erfauft und zur Verwunderung der Leute gleich dar ausbezahlt. Aus den pechschwarzen Kohlen werden sunkelnde Thaler gemacht, hat die alte RußeKath einmal gesagt. Und mit blanken Thalern hat der Grassteiger die Hütten bezahlt, und nun ist er ein ausehnlicher Mann.

Der Pfarrhof ist der Bollendung nahe und die Kirche ebenfalls, und darnach kommt das Schulhaus dran; — o Gott, ich erlebe eine sehr große Freude in diesen Wäldern.

Gestern zur Abenbstunde haben wir die Kirche zum erstenmal zugesperrt. Gs ist der Baumeister, der Tischler aus Holdenschlag, der Holzmeister dabei gewesen, aber ich weiß nicht wie es gekommen, daß, wie wir auseinandergegangen, der Schlüssel mir in den Händen ist verblieben. Ja so — ich bin der Schulmeister. Ich weiß es selber kaum, daß ich es bin, und da schreibt mir letztlich der Walbherr, er sei

mit meinem schulmeisterlichen Wirken im Walbe recht zufrieden. Was thue ich benn? Geschichten erzähle ich den Kindern und weise ihnen mancherlei Kleinigsteiten des Walbes, die sonst zeitlebens kein Mensch hier noch beachtet hat, mit denen aber die Kinder tolles Wesen treiben und ihre Freude haben.

Die borderften Tenfter in der Rirche, amifchen welche ber Altar kommt, find mir nicht gang recht. Die Scheiben find fo hell, und das thut mir qu= weilen im Ange weh. Und es schaut die Waldlehne und ber Holzichlag herein. Gi, das mare mas Rechtes für den Sonntaasbeter, da that er im Gedanten allfort Holz haden, ftatt feine arme Seele demüthig bem lieben Bott borguführen, und er that' die ge= ichlagenen Stämme gahlen und bie Stöcke und bie Reifighaufen und folde Dinge, um beren Angahl er fich fonst die gange Boche nicht fümmert. Da muß bas Gebet ichon wie ein Blutquell aus bem Bergen ftromen, wenn der Gedanke dabei nicht durch= zugehen trachtet, und weil bas nicht immer ift, fo muß man die Rirche wie eine Burg bermahren, daß ber Sonntag nicht hinaus und ber Werktag nicht herein fann.

Die beiben Fenster muffen mit Glasmalereien versehen werben, und das will ich besorgen. Ich habe mir rothes, gelbes, blaues und grünes Papier kommen lassen und arbeite nun schon seit Tagen als Bilbschniger bei verschlossenen Thüren.

Ueber ben Kirchenheiligen sind die Leute noch nicht einig geworden. Aber ich habe darüber meine Gedanken. "Stellen wir gar keinen auf, Leute," habe ich gesagt, "stellen wir gar keinen auf. Jeder soll sich den seinen benken nach Belieben. Die Heiligen sind unsichtbar und im himmel; wir könnten sie nur aus schlechtem Holz nachahmen, und das thäte sie 'leicht verdrießen."

"'s mag wohl richtig fein," haben Ginige auf diefen Borfchlag geantwortet, "und wir erfparen die Untoften."

Den Altartisch hat ein Borhader vom Karwasserschlag gezimmert. Der Borhader ist ein armer Maun mit reichem Kindersegen; er hat aber für die Kirchensarbeit kein Entgelt genommen. — "Auf eine gute Meinung thu' ich's," hat er gesagt, "für die Meinigen thu' ich's, auf daß mir keines stirbt und keines mehr dazukommt."

Der liebe Gott muß nicht recht verstanden haben; faum ift der Altartisch fertig, rückt dem Borhader der neunte Bub auf die Welt.

Um zu zeigen, daß es eine Ehre ist für den Wald, wenn so ein armer Mann ein gemeinnütziges Werk volldringt, so nennen wir den Vorhacker, weil er auch Einer ist, der seinen Namen nicht weiß — den Franz Ehrenwald. — Der Name reicht für seine neun Buben und für Weiteres.

Der Frang Chrenwald ift ein geschickter und ftrebfamer Ropf. Beil ihm ber Altartifch gelungen

ist, so will er sich nun ganz auf das Zimmer- und Tischlerhandwert verlegen. Er hat sich schon eine Unzahl Wertzeuge gesammelt und sich zwei Körbe voll von Hobeln, Reismessen, Bohrern, Sägen, Beilen, Stemmeisen und Dingen verschafft, die er gar nicht auzusassen weiß und sein Lebtag nicht brauchen wird. Aber die Wertzeugkörbe sind sein Stolz, und seine Buben können ihm teinen größeren Aerger verursachen, als wenn sie in ihren eigenmächtigen Tischlerarbeiten ihm etwan einen Bohrer verschleppen oder ein Messer scharig machen. Sie mögen nur brad das Handwert lernen, die zwei Körbe werden ja einmal ihre Erbschaft sein.

Ich habe mehrere Plane für Wohnhäuser gezeichnet, wie sie gebaut werden sollen, daß sie dauerhast, licht, luftig, leicht heizdar, für die Lebensweise der Leute geeignet und geschmackvoll sind. Nach solchen Planen hat der Franz Chrenwald bereits mehrere Häuser begonnen. Eines davon gehört dem Meisterknecht Paul in den Lautergräben. Die Bauten sind nicht koftspielig, da der Waldherr das Holz dazu umsonst giebt; auch sollen sie, sagt man, steuerstei bleiben.

So fängt das Geschäft des Meisters Chrenwald gut an; er muß sich Gehilsen nehmen und seine Buben werden ihm zu wenig. Auch geht er bereits mit einem Plan für sein eigenes Haus um. Lettlich, als ich einmal unten am Bache stehe und Forellen fische, kommt er plöhlich, ich weiß gar nicht von woher, auf mich zu und lispelt mir geheimnisvoll ins Ohr: "Glaubt mir, mein neues Haus wird saggrisch toll, saggrisch toll wird's!" Kein Mensch sonch ist der Nähe gewesen und die Fische sind auch in der Winkel taub. Aber saggrisch toll — stüftert er leise, wunderprächtig wird sein Haus! Der Mann ist schier kindisch vor Glückselizteit; er ist auf seinem Fahrwasser; früher ist es gar Keinem eingefallen, daß man auch in den Winkelwäldern stattliche Wohnungen bauen könne.

## Auf dem Krenzwege.

Im Berbft 1818.

Oben, in der Oede des Felsenthales, steht ein hölzernes Kreuz. Es ist dasselbe, welches empor= gewachsen sein soll aus dem Samenkorne des Bög= leins, das alletausend Jahre einmal in den Wald fliegt.

Ich bespreche mich mit dem Förster und einigen ber Aeltesten. Hernach frage ich den alten Bartkopf und Fabelhans Müpel, der sonst auch just kein wichtig Geschäft hat, ob er mit mir gehen wolle hinauf in die Karwässer und in das Felsenthal, und ob er mir das bemooste Kreuz wolle herabtragen helsen in das Winkel.

Und fo geben wir an einem hellen Gerbstmorgen babon.

Beiben ist uns unsäglich wohl gewesen. Dem schattendunkeln Winkelbach haben wir Dank gesagt für sein Schäumen und Rauschen. Dem Wiesengrün haben wir Dank gesagt, daß es Wiesengrün ist, dem Thaue und den Wögeln und dem Reh und dem ganzen Walb haben wir Dank gesagt. Wir steigen über glatten Waldboden, wir steigen über verwittertes Gefälle und bemoostes Gestein. Die Bäume sind alt und tragen lange Bärte, mit jedem steht der Fabelhans auf brüderlichem Fuße. Unter den Weben der Moose begegnen uns Käfer, Ameisen, Sidechsen; wir grüßen sie alle, und lustssunkernde Schmetterslinge laden wir ein, daß sie mit uns kommen sollten zum Kreuze. Die kleine bunte Welt hat davon nichts wissen wollen.

Mein Gefährte ist ein sehr seltsamer Kauz. Wer ihn nicht kennt, ber kann ihn nicht glauben. Aber unter ben Waldmenschen giebt es einmal die wunder-lichsten Leute. Draußen in der durchgebildeten und abgeschliffenen Welt nennt man solche Erscheinungen große Geister; hier heißen sie Narren und Halb-narren.

Der Rüpel ist so ein Halbnarr. Sie heißen ihn auch den Fabelhans, weil er allfort was zu fabeln weiß; und sie heißen ihn den Neim-Rüpel, weil er — und das ist die Merkwürdigkeit — nicht zehn Worte sprechen kann, ohne zu reimen. Es ist eine tollwigige Gewohnheit. Seine ganze Lebensgeschichte hat er mir unterwegs in Reimen erzählt. Die Reime haben zwar gotislästerlich geholpert; aber wer soll auf so steinigem Walbboben nicht holpern und stolpern? — Ich will es boch versuchen, mir seine Geschichte einzuprägen.

"Gin Rufterbublein bin ich gewesen," hebt er an, "draugen in Soldenichlag fteht's noch gu lefen. Wenn ich den Strick hab' geschwungen und die Glocken haben geklungen, hab' ich den Takt gefungen und den Schwenkel nachgeahmt mit meiner Bungen. Beim Miniftriren hab' ich bem Bfarrer Wein in ben Relch gegoffen. Waffer und Wein als Fleisch und Blut, das ift unfer höchftes But, aber wer in den Kelch zu viel Waffer thut, der verdirbt das rofenfarben' Chriftiblut. - Als ich von der Rirchen bin fortgekommen, hat mich ein Schmied in die Lehr' genommen. Der Blaf'balg hat mit Gleigmaß an= gefangen und ber Sammer ift tattfest mitgegangen, und der Ambos hat geklungen, find die Funken gefprungen, und alles hat fich gefügt und gereimt, als war' es gehobelt gewesen und geleimt. Gerabe meinem Meifter hat's nicht angepaßt, ba hat er mich nach dem Takt beim Schopf gefaßt. Und schaut, bei diefen taktfeften Dingen, Klingen, Singen und Springen, hab' ich jum ftillen Feierabenbfrieben baß angefangen, Reime zu ichmieden. Aber, wie auch geschmiebete Reime gerathen, es find feine Sufeifen, find feine Spaten, und der Gifenschmied

hat den Reimschmied bald verjagt hinaus in den Bald. — Im Bald hab' ich Moos gezupft und Burzeln und Kräuter gerupft, bin federleicht ge= worden und mit dem Reh gesprungen, bin luftig geblieben, hab' mit den Böglein gefungen. Der Förster, ein Better von mir hat gedacht, ich kunnt bei dem Lungern gar leicht verhungern, und hat mich jum Sager gemacht. - Wie ich die erfte Buchs hab' umgehangen, haben die Thier' im Bald ein Freudenfest begangen. 3ch hab' nach dem Wild geichoffen und die blaue Luft getroffen, ba bin ich bem Reh auf Bersfüßen nachgeloffen. Das ift gar stehen geblieben: ich kunnt nach Belieben mich seten auf feinen Ruden; auf fo ungleichen Bein', bas febe es ein, tonne bas Behen nicht glüden. - Das that fid bem Förfter nicht ichiden, und bon meinem Jagen und ichießen will er gar nichts mehr wiffen. - Bin eine Beil' in der Belt herumgegangen, hab' allerlei angefangen; mit allerhand herren that' ich verkehren; theils haben fie mir gutherzig den Dienft aufgefagt, theils haben fie mich davongejagt. - Und ichaut, fo ichleift es fort und fo werb' ich alt, und fo holber' ich wieder gurud'in den Balb: und das ift mein Aufenthalt. Und wenn ich wo Leute find', die gutherzig und luftig find, fo mach' ich mich bescheiben und mit Freuden baran, und finge fie an; und finge gur Tauf' und Sochzeit und anderer Luftbarkeit um ein Studlein Brot; ift's auch

schwarz und trocken, gesegne mir's Gott! Bin ich gesund und wird mir die Zungen nicht lahm im Mund, so leid' ich keine Noth. Und ist es Zeit, so kommt der Herr Tod, ich bin bereit und gehe heim, und das ist der allerbeste Neim. Und hör' ich singen und posaunenklingen, so steh' ich wieder auf. Und das ist des Reim-Rüpel's Lebenssauf."

Ich möchte ben Mann die wilde Harfe ober ben Walbstänger heißen, ober ben evangelischen Sperling; er säet nicht und erntet nicht und bettelt nicht, und die braven Winkelwälbler ernähren ihn bennoch, während draußen im weiten Land die Sänger hungern sollen.

Nach vielen Stunden sind wir endlich hinaufgekommen in das Felsenthal. Als wir am zerrissenen Gewände hingehen, in deren Klüsten das Grauen schlummert, und als wir mitten in den niedergebrochenen Klöhen das Kreuz ragen sehen, theilt mir mein Begleiter mit, es thät' ihm scheinen, als husche dort eine Menschengestalt zwischen den Steinen. — Ich aber habe außer uns Zweien Niemanden bemerkt.

Bor bem Kreuze stehen wir still. Auf bem Felse klot ragt es, wie es vor Jahren geragt, wie es nach ber Menschen Sagen seit undenklichen Zeiten gestanden. Wetterstürme sind darüber hingezogen und haben die Rinde gelöst von dem Holze; sie sind dem Kreuzbilde nicht weiter gefährlich worden.

Aber die milden Sonnentage haben Spalten gesprengt an den Balten. — Das himmelsange wölbt sich in lichter Bläue über den verlorenen Weltwinkel. Die niedergehende Sonne blitzt schräge hinter dem Gefelse hervor und spinnt in den uralten, kahlästigen Baumrunen und bescheint den rechten Arm des Kreuzes. Ein braunes Würmchen kricht über den Balten dem sonnigen Arme zu, doch kaum es den Arm erreicht, ist die Gluth erloschen. — Sin Kieserschabkäfer läust an dem Stamme empor und eilt unter das letzte Kindenschüppchen, um etwan die Puppe einer Ameise zu erhaschen. — Dem ist das bestrahlte Kreuz ein Gottesreich; dem ist es ein Tummelplatz seines Strebens und Genießens.

Unserer Gemeinde möge es das erstere sein! Es ist gut, daß kein Mensch weiß, wer den Pfahl im Felsenthale gezimmert und aufgestellt hat. Denn niemals sollen sich unter den Anbetenden jene hände falten, die das Bild der Gottheit geschnitt haben. Bon dem Berge Sinai herab hat Moses die Gesetafeln geholt, dem Bolke als ein Bild des Geistes Gottes. Erst als die Israeliten aus ihrem eigenen Geschmeide und mit eigenen händen ein Bild geformt, ist ein Gögenbild daraus geworden.

Alls wir auf ben Fels gestiegen, um ben Kreuzpfahl abzulöfen, hat ber Rüpel fein Gesicht bebeckt mit beiben Sanden. "Wir brechen den Altar im Felsenkar!" ruft er in Erregung, "bei wem foll nun im Sturme beten ber Baum und bas verfolgte Reh am Balbessaum?"

Mir felbst haben die Hände gezittert, als wir das Kreuz ausheben und auf unsere Schultern nehmen. Ich habe es so getragen, daß der Querbalten an meinem Nacken gelegen, wie ein Joch; der Rüpel hat den Stamm nachgeschleppt.

Und so gehen wir mit ber Last hin zwischen ben Mögen und zwischen ben Baumrunen. Als wir zu bem Hange kommen, da bricht die Abenddämmer au. —

Die ganze Nacht sind wir mit dem Kreuze gegangen her durch die Waldungen. In den Schluchten und Engpässen ist es ganz grauenhaft sinster gewesen und an manch alten Stamm hat unser Pfahl gestoßen. Wo der Weg über Höhen geht, da rieselt durch Geäste das Mondlicht, und wir schreiten hin über die weißen Tafeln und Herzen, die auf dem Boden liegen.

Mehrmals haben wir das Kreuz auf die Erde gestellt und uns den Schweiß getrocknet; gar wenig haben wir mitsammen gesprochen. Nur einmal hat der Nüpel den Mund ausgethan und folgende Worte gesagt: "Das Kreuz ist schwer und herb; mag's nur tragen, dis ich sterd'. Aber thun sie mich begraben, möcht ich ein grünes Bäumlein haben, das nicht zusammenbricht auf mein Gebein, das auswächst gegen Himmel im Sonnenschein!"

Da ist es bei so einem Ablasten, daß neben uns eine dunkle Gestalt über den Weg huscht. Sie streckt eine Hand aus, beutet auf einen breiten Stein und dann ist sie verschwunden. Wir haben Beide diese Erscheinung bemerkt, aber wir haben kein Wort gesagt, und erst als wir auf der Wiese der Karwässer das Kreuz wieder aufrecht auf die Erde stellen, so daß dessen tiefer Schatten ruhesam über dem thauigen Grasgrunde liegt, sagt der Alte:

"Wie in den bitteren Leidenstagen der Herr das Kreuz auf den Berg hat getragen, und wie er mit seinen schweren Lasten auf einem Stein hat wollen rasten, da tritt aus dem Haus ein Jud' heraus und sagt: der Stein gehört mein. Und der Herr schwankt weiter in seiner Bein. — Und selbiger Jud' kann nicht sterden und ruhen, muß heut' noch wandern von Landen zu Landen, von einem Jahrtausend zum andern, in glühenden Schuhen." — Dann nach einer kleinen Weile fährt der Rüpel fort: "Und weil in der heutigen Nacht wir mit dem Kreuze gehen, so haben wir gar den ewigen Inden Stein, das wäre gewesen nicht unsere Rast, aber die Ruhe sein."

In der Kohlstatt der hinteren Lautergräben haben uns vier Männer aus dem Winkelthale erwartet. Diese nehmen uns das Kreuz ab, legen es auf eine grünsprossige Bahre und tragen es davon. Wie wir herauskommen zu unserem Thale, da bricht der Tag an. Und es klingt und zittert ein Ton durch die Luft, der nicht vergleichdar ist mit Menschengesang und Saitenspiel und aller Musik auf Erden. Schon jahrelang habe ich diesen Ton nicht gehört, weiß ihn kaum mehr zu deuten. Wir Alle stehen still und horchen; es ist die Glocke von unserer neuen Kirche.

Während wir im Felfenthale gewesen, find bie Gloden angekommen und erhöht worden.

Wie ich an diesem Morgen das Glöcklein gehört, ba hab' ich es nicht laffen mögen, habe laut gerufen: "Leute, jest find wir nimmer allein! Alle Gemeinden braußen läuten zu biefer Stunde; wir haben mit ihnen den gleichen Morgengruß, den gleichen Bebanten. Wir find nicht mehr ftumm, wir haben unfere gemeinsame Bunge auf bem Thurm, die in Freude und in Trübsal spricht, was wir empfinden, aber nicht bermögen zu fagen. Und ber ewige Gottes= gedante der überall weht und webt, aber nirgends faßbar und in keinem Bilde und durch kein Wort voll und gang ausgedrückt werden fann, im klingenden Reife der Glocke allein nimmt er Gestalt an für unfere Stimme und wird fagbar unferem Bergen. Und fo bringft du uns, du füßer Glodenklang troftreiche Botichaft bon auken und bon innen und bon oben!"

Die Männer haben mich angeftaunt, daß ich rede, und was es benn viel ju reben gabe, wenn Kirchengloden läuten; das höre man braußen zu Holbenschlag doch alle Tage. Nur der gute Rüpel ist beiseite geeilt und hinter die Erlenbüsche hin, auf daß er unbeschadet von meiner heiseren Rede den reinen Glodenton hat hören können.

Bor der Kirche sind sehr viele Menschen verssammelt, um die Glocken zu vernehmen und das Kreuz zu sehen. Jenes Kreuz, das entsprossen ist aus dem Samenkorne, so das Böglein hat gebracht, welches alle tausend Jahre einmal durch den Wald sliegt.

Rirchweih 1818.

Sonntag ist!

Der erste Sonntag in ben Winkelwälbern. Die Glocken haben es schon im Morgenroth verkündet, und da sind die Leute hereingekommen aus dem Hinterwinkel, aus dem Miesenbacheck, von den Lautergräben, von den Karwassern und aus allen Klausen und Höhlen der weiten Wälber. Hente machen sie nicht Holzer oder Kohlenbrenner, oder was sie eben sonst sind, heute zum erstenmal schmelzen sie zusammen in Eins, in einen Körper und heißen: die Gemeinde.

Die Kirche ist fertig. Ueber bem Altartisch ragt das Kreuz aus dem Felsenthale; es steht hier so ans spruchslos und schier so stimmungsvoll, wie es dort in der Einsamkeit gestanden. Unter den Leuten werden Aeußerungen gehört, das sei das wahrhaftige Kreuz bes Heilandes. Wenn fie Troft und Erhebung in biefem Gebanken finden, bann ift es, wie fie fagen.

Das Gezelt bes Heiligsten ist ein Geschenk des Freiherrn; die Kerzenleuchter und das Speisegitter hat der Chrenwald geschnitt. Wer doch die zwei schönen Altarsenster mit den Glasmalereien gespendet hat? werde ich gesragt. Es ist gut, daß die Fenster so hoch sind, sonst müßte man es wohl merken, daß über den Glastafeln nur buntes Papier klebt. Die beiden Fenster stellen in einem grünen Dornenkranze mit rothen und weißen Rosen die zwei Gesetztaseln Mosis vor. Ueber dem Altare und dem Kreuze ist ein Kundsenster mit dem Auge Gottes und den Worten: "Ich din der Herr, dein Gott, der dich befreit aus der Knechtschaft. Mache dir kein geschnickes Bild, um es anzubeten."

Der Pfarrer von Holdenschlag, der hier gewesen, um die Weihe und den Gottesdienst zu vollziehen, hat mir bedeutet, die obigen Worte paßten nicht. "Du sollst allein an einen Gott glauben!" müffe es heißen. Ich antworte, daß ich die angewendeten Worte in einer sehr alten Bibel gelesen hätte.

Der Schulmeister von Holbenschlag hat die Orgel gespielt, die einen sehr reinen und innigen Klang hat. "Die Freuden und Schmerzen, die der Mund nicht kann sagen, die sprudeln aus Musik, wie ein Bronnen in der Sonnen!" sagt der alte Walbsänger.

Wie ich mich auf der Zither geübt habe, so übe ich mich nunmehr auf der Orgel. Jeder liebliche Ton ist ein Eimer, der niedersteigt in das Herz der Andächstigen und die Seele emporhebt zum Altare Gottes.

Der Bfarrer von Soldenschlag hat eine Bredigt aehalten über die Bedeutung der Kirchweih und der Pfarrfirche und über das Leben des Menfchen bom Taufftein bis zum Grabe. Da fällt mir ein, daß wir noch feinen Friedhof haben. Rein Menfch hat daran gedacht oder denken wollen, so oft auch die Rede vom Taufftein gewesen. - Meine gange Andacht ift weg, und mahrend hernach bei ber Meffe ber Schleier des Beihrauches auffteigt, habe ich immer baran benten muffen, wohin wir boch den Friedhof legen werden. Und nach dem Sochamte, da alles hinausftromt auf ben Blag gu ben Berkaufsbuden der Saufirer, um die Schäte und Rünfte gu betrachten, die nun die Belt der neuen Gemeinde im Wintel hereinzusenden beginnt, fteige ich den Sang hinan bis zur fanften Sebung, über die fich der finftere Sochwald hinzieht gegen das Gewände. Dort lege ich mich auf die abgefallenen Richtennadeln des Bodens. Ich bin ichier abgespannt bon den ungewohnten Erregungen bes Greigniffes und versuche des Friedhofes megen, wie fich's hier oben ruhen läßt.

Vom Plate herauf höre ich bas Geschrei ber Marktleute und bas Gesurre ber Menge.

Vielen ift aber die Kirche nicht recht, weil noch fein ordentliches Wirthshaus dabei fteht. Gi, der Branntweiner Sannes ist ja doch da, der hat fich unter Efchen ein Tifchlein aufgeschlagen und große Flaschen und tleine Relchalafer barauf geftellt. "Bas war' das für eine fteintrodene Rirdweih, wenn wir nicht trinken thaten!" fagen die Leute, und ber Buriche will auch feiner Maid ein Gläschen gahlen. Und der Teufel ift ein frommer Mann, der will jede neue Kirche nachmachen, aber es wird halt immer ein Wirthshaus baraus. Der Schenktisch ift fein Sochaltar, die lofe Wirthin fein Briefter, bas Gläserklingen fein Glocken= und Orgelipiel, des Wirths Säckel sein Opferstock, die Spielkarten sind fein Gebetbuch, und wenn Giner in Raufch und Bant niedergefchlagen wird, jo ift das fein Opferlamm. Das ift der Schatten von der Kirche. Und ber Arbeiter legt fich nach ber heißen Woche nur ju gern in ben Schatten.

Bei dem Mittagsmahle, das wir felbander im Winkelhüterhause eingenommen, hat es der Holzemeister schon erzählt, der Grassteiger will um Erslaubniß einkommen, daß er eine Schnapsschänke errichten dürfe. Den Wirth hätten wir schon, aber wo steckt unser Pfarrer?

"'s wird auch Reiner hereinwollen in diesen mit Brettern verschlagenen Beltwinkel," meint ber Holbenfclager.

"Gelt, Hochwürden!" schreit die Winkelhüterin ins Gespräch hinein, "wahrhaftig, das sag' ich hundertmal. Fort möcht ich von dieser Ginöden, heut' lieber wie morgen. Es ist nichts anzuheben in diesem Winkel. Wie wär' es Unsereinem so handsam gewesen, daß Gin's an Sonntagen ein wenig Branntwein ausgeschänkt hätt', aber halt ja, der Grassteiger ist der Hahn im Korb!"

"Se," lacht der Pfarrer, "Wirthshäuser! Wird noch ein belebter Ort werden, dieses Winkel — Winkel — ei, die Gemeinde hat ja noch gar keinen Namen?!"

Ueber den Namen der Gemeinde ift nicht bloß nachgedacht, es ist ein solcher sogar schon bestimmt worden. Wie soll die Waldpfarr' heißen? Den Leuten wäre die Grörterung dieser Frage eine willsommene Beranlassung gewesen, bei dem neuen Wirth zusammenzukommen und die Gemeinde mit Schnaps zu tausen. Aber wir tausen mit Wasser. Unser Wasser heißt die Winkel; über die Winkel führt dahier seit unvordenklichen Tagen ein Steg; wenn ihn das Wasser fortgerissen, haben ihn die Leute wieder gebaut, weil er hier, am Kreuzpunkte der Thalschluchten und der Waldpsade, unentbehrlich ist. Den Plat um das Winkelhüterhaus nennen sie kurzweg "am Steg".

Am Steg, am Winkelfteg steht die neue Kirche. Und Winkelsteg, so heißt sie, und so heißt die Gemeinde. Unser Balbherr Schrankenheim hat's unterschrieben. Wie unsere Kirchweih eingeläutet worden ist, so wird sie ausgeläutet. Da hat sich an diesem Tage noch etwas sehr Erregendes zugetragen. Die Holdenschlager Herren und der Förster sind schon sortzewesen; am Winkelsteg ist es wieder still. Es dunkelt früh und im Hochgebirge liegt der Nebel. Es ist bereis sinster, da ich zu meinen Glocken gehe. Heute zum erstenmale brennt das rothe Nemplein am Altare, das nun fortan das ewige Licht geheißen werzehen wird und nimmer verlöschen soll, so lange das Gotteshaus steht. Das ist die Wacht vor dem Herrn.

Bie ich in die Kirche trete, sehe ich in dem matten Schein am Speisegitter eine Gestalt. Da sniet noch ein Mensch und betet. Benn Einer so lange leben muß in dem Elende des Tages, so wird hernach völlig der Sonntag zu kurz, da man bei dem lieben Gott eingekehrt ist, oder bei sich selber. — So denke ich und siehe eine Weile still und trete endlich vor, daß ich den Beter ausmerksam mache auf das Absperren der Kirche. Wie mich aber die Gestalt bemerkt, rafft sie sich auf und will sliehen. — Zuletz ist das gar kein Beter, sage ich, und sasse den Davoneilenden und sehe ihm ins Gesicht. Ein junger Bursche ist's.

"Was wirst Du roth, Schelm!" rufe ich.

"Ich bin kein Schelm," antwortet er, "und Ihr seid auch roth; das ist von der Ampel." Da sehe ich ihn recht an. Wer wird es gewesen sein? Der Lazarus ist's gewesen, ber verschollene Sohn ber Abelheib.

Ich habe die Sande über den Kopf zusammengeschlagen und ein Geschrei erhoben mitten in der Kirche.

"Junge, was ist das mit Dir um Gotteswillen, wo bist Du gewesen? Wir haben Dich gesucht, Deine Mutter hat Dich ausgraben wollen aus dem Gesteine der Alpen. Und wie bist Du heute da, Lazarus! Ja, das ist schon gar aus aller Weis!"

Der Knabe ift bagestanden und hat auf meine Worte gar nichts geantwortet — nicht ein Wörtslein. —

Darauf habe ich geläutet. Lazarus ist neben mir gestanden; seine Bekleidung ist eine Wollendecke, seine Haare gehen ihm über die Achseln hinab, sein Antlit ist gar blaß. Er sieht mir zu, er hat noch keine Glocke läuten gesehen. Und was ich empfinde! Jeht hab' ich eine hellklingende Zunge, jeht kann ich das Ereigniß ja verkünden hin in die Berge.

Endlich kommt meine Haushälterin: was benn das Läuten bedeute, ein halbdugendmal habe sie schon den "englischen Gruß" gebetet und ich höre noch nicht auf!

Da laffe ich ben Glockenftrick wohl fahren und beute auf den Jungen: "Seht, endlich ist er da. Habt Ihr das Läuten benn nicht verstanden? Der Lazarus ist gefunden." Besser als jegliche Glode weiß solche Mär ein Weib zu verkünden. Kaum eilt die Winkelhüterin zeternd davon, sind ich und der Lazarus schon von Menschen umringt. Ich weiß kaum, wie ich die Sache erzählen soll, und der Junge murmelt einum das anderemal: "Paulus," und sonst sagt er tein Wort.

Wir fragen ihn, wer Paulus sei? Statt auf die Frage zu antworten, versetzt er mit seltsam scheuem Blick: "Er hat mich hergeführt zum Kreuz." Und laut und angstvoll ruft er: "Paulus!" Seine Zunge ist unbeholsen, seine Stimme fremdartig.

Wir führen ihn ins Haus; die Hauswirthin stellt ihm zu effen vor. Traurig blidt er auf ben Gierkuchen, wendet ben Kopf nach allen Seiten und immer wieder zurück auf den Kuchen, und rührt keinen Biffen an.

Allmiteinander reden wir ihm zu, daß er effen möge. Seine mageren hände strecken sich aus dem Lobenüberwurf hervor und nach der Speise aus, aber sie zuchen wieder zurück und der Junge zittert und hebt endlich an zu schluchzen. Später bittet er um ein Stück Brot, das er mit heißhunger versichlingt. Dabei sallen ihm die schwarzen Locken über die Augen herab, er streicht sie nicht zur Seite. Zuletzt taucht er das Brot in den Wassertug und ist mit gesteigerter Gier und trinkt das Wasser die auf den letzten Tropsen.

Wir stehen herum und wir sehen ihm zu und wir schütteln unsere weisen Häupter und wollen fragen und fragen; und ber Junge hört nichts und starrt in die Spanlunte, die an der Wand leuchtet, oder zum Feuster hinaus in die Dunkelheit.

Noch in berselben Nacht haben ich und der Graßsteiger den Anaben hinaufgeführt in den Hinterwald zu seiner Mutter Hütte. Gin paarmal hat er uns davon und die Lehnen hinaufklettern wollen in den sinsteren Wald. Stumm wie ein Maulwurf und scheu wie ein Reh ist er gewesen.

Wir fommen gu bes ichwarzen Mathes haus, bie ichwarze hutte genannt. Da liegt alles in tiefer Ruh.

Das Brünnlein scliftert vor der Thür; das Geäfte der Tanne ächzt über dem Dache. In der Nacht hört man auf solche Dinge; am Tage ift, wenn Einer so sagen dürfte, das stete Tönen des Lichtes, da wird dergleichen selten beachtet.

Der Grassteiger halt ben Anaben an ber Sand Ich stelle mich an ein Fensterchen und rufe hinein durch bie Papierscheibe: "Abelheit, wacht ein wenig auf!"

Da ift brinnen ein kleines Geräusch und ein verzagtes Fragen, wer benn braußen wäre?

"Der Andreas Erdmann von Winkelsteg ist da, und noch zwei Andere!" sage ich. "Grschreckt aber nicht. In der neuen Kirche hat sich ein Wunder zu= getragen. Der Herr hat den Lazarus erweckt!" In der Hütte ledt mehrmals ein rother Schein an den Wänden, wie matte Blige zu sehen. Das Weib hat an der Herbglut einen Span angeblasen.

Sie leuchtet uns zur Thüre herein, aber als sie ben Anaben fieht, fällt ber Span zu Boben und verlischt.

Da ich endlich wieder ein Licht zuwege bringe, lehnt das Weib an dem Thürpfosten und Lazarus liegt auf dem Angesichte. Er wimmert. Der Grassteiger hebt ihn empor und thut ihm die Locken aus dem Antlitz. Die Abelheit steht fast regungslos in ihrem ärmlichen Nachtkleide; nur in ihrer Brust ist eine mächtige Unruhe. Sie legt die beiden Hände über die Brust, sie wendet sich gegen die Wand und lechzt nach Athem, ich habe gemeint, sie bricht uns zusammen. Letzlich wendet sie sich zum Knaben und saus "Bist wohl einmal da, Lazarus?" — Und zu uns: "Thut Euch ab dort auf der Bank, will gleich eine Suppe kochen!" — Und wieder zum Knaben: "Zieh' die nassen Schuh' aus, Bub!"

Er hat gar keine Schuhe an den Füßen; Sohlen aus Baumrinden hat er angebunden.

Das Weib geht zum Bette, wedt das Mädchen, es möge schnell aufstehen, es sei der Lazarus getommen. Das Mädchen hebt an zu weinen.

Die Suppe fieht fertig auf bem Tisch; ber Knabe starrt mit feinen großen Augen ben Tisch und bie

Mutter an. Und jetzt erst bricht das Mutterherz los: "Wein Kind, Du kennst mich nimmer! Ja, ich bin alt geworden über die hundert Jahr'! Wo bist mir gewesen diese ewige Zeit! Jesus Maria!" Sie reißt das Kind an ihre Brust.

Lazarus ftarrt zur Erbe; ich merke wohl, wie seine Lippen zuden, aber er bricht nicht in Weinen aus und er sagt kein Wort. Er muß bedeutsammes erfahren haben; seine Seele liegt unter einem Banne.

Als er hierauf feinen Lodenfeten austhut, um auf das frifch bereitete Lager ju fteigen, langt er aus biefem Loben eine Sandvoll grauer Rörner und ftreut fie mit einem Burfe über den Fuß= boden hin. Raum das geschehen hebt er an, fich 311 bucken und die Körner, Steinchen find es, wieder aufzulefen. Er gahlt fie in feiner Sand und sucht dann in allen Fugen und Winkeln, und hebt mit Sorgfalt jedes ber Rornchen, und gahlt und fucht wieder, und fucht mit großer Gelaffenheit eine lange Beile auf bem Eftrich ber Sutte, bis er bas lette Studden hebt und ihm die Bahl in ber Sand boll ift. Und felbunder haben wir den Jungen gum erstenmale lächeln gesehen. Darnach thut er die Steinknöpfchen wieber in die Tafche feines Ueberwurfes und geht gu Bette.

Er fchläft bald ein.

Wir find noch lange am Gerd gestanden bei ber Spanlunte und haben unfere Gedanken ausgesprochen

über das Seltsame, wie es mit und in diesem Rinde ift.

Christmonat 1818.

Der Knabe Lazarus muß in einer wunderbar mächtigen Schule gewesen sein. Bon seinem Jähzorne ist kaum eine Spur mehr, nur geht, wenn er erregt ist, ein kurzes, blitzartiges Zucken durch sein Wesen. Er wird auch wieder fröhlich und heiter. Bon seinem Leben im Jahre seiner Abwesenheit will er nichts Rechtes aussagen. Paulus hätte ihm verboten, mehr zu reden, als nöthig. Zuweilen erzählt er aber doch, nur sind die Worte unklar und verwirrt, schier wie Traumrednerei. Er spricht von einem Felsenhause und von Bußübungen, und von einem Kreuzbilde.

Lebhaft und bestimmt werden seine Worte nur, wenn er in der Lage ist, seine und des finsteren Mannes Ghre irgendwie vertheidigen zu muffen.

In der Gemeinde wird viel von dem "Bunderstnaben" gesprochen. Ginige glauben, Lazarus sei bei einem Zauberer in der Lehre gewesen und werde noch große Dinge vollbringen.

Der alte Walbsänger fagt, er thäte meinen, nun müffe balb der Meffias erscheinen; Lazarus sei der neue Borläufer, Johannes der Täufer, der sich in der Wüste genährt von Heuschrecken und wilden Schnecken. Gott walte es. Ein thätiger und herzenswarmer Pfarrer wäre für Winkelsteg der Messias. Aber es ist, wie der Holbenschlager gesagt hat, es will Keiner herein in die verlorenen Waldthäler.

Ich bin der Einzige, der die Kirche verwaltet, läutet, Orgel spielt, singt und vorbetet, wenn Sonnstag ist. Die Täuflinge und Todten müffen nach Holbenschlag wie vor und eh.

Im Hornung 1819,

Was geht das mich an? Gar nichts geht's mich an. Aber ich bringe es doch nicht aus dem Kopf, was mir der Förster von dem jungen Herrn erzählt hat.

Mit Verweichlichung seines Körpers sei es angegangen, mit losen, loderen Spielen, Gelagen, Schlemmereien und Ausschweifungen gehe es weiter. Bah, wir sind Freiherr, wir sind Millionar, wir sind ein schöner junger Mann, also dreinsahren! — So hat's der Förster ausgelegt. — Ei, der wird's so genau nicht wissen.

Hermann soll in ber Hauptstadt sein, weit von daheim und von seiner Schwester. Ja, selbunder wäre freilich alles möglich. — Gott schüge bich, Hermann! Es wäre auch nicht schön von mir, bem Schulmeister, wenn sein erster Schüler ein . . . .

Heb' bich weg, bu hähliches Wort! Hermann ift ein braber junger Mann. Bas weiß ber Förster.

Im Frühjahr 1819.

Die Gegend altert schnell. Die Berge werben grau und kahl; ber Wald wird verbrannt; in allen Thälern rauchen Kohlstätten.

Mit Mühe habe ich es durchgesett, daß sie da oben an der Hebung einen kleinen Schachen stehen lassen. Der soll das letzte und bleibende Stück Urwald sein und unter seinem Schatten sollen die todten Winkelstear ruben.

Der Pfarrhof ist fertig. Die Pfarre ist längst ausgeschrieben. Ginen Lacher thun sie, wenn sie es lesen: "Das mag eine saubere Seelsorge sein in diesem Winkelsteg; der Mehopferwein besteht aus Holzäpselmost, die Hostie aus Hafermehl. — Je, wenn in Winkelsteg der Pfarrer verhungert, so ist er selber schuld, warum speist er nicht Baumrinden; die Waldtagen kommen ja auch davon."

Winkelsteg ift bös' verschrien; es ware aber so arg nicht. Ich friege für das, daß ich die Kirche versorge und zuweilen auf den Predigtstuhl steige, um den Leuten ein bischen zur Erbauung vorzulesen, reichlich Mehl und Wildpret. Die Leute sagen, es sei schade, daß ich nicht Pfarrer geworden.

Von der Herrschaft des Waldes sind Messengelder geschickt worden, daß in der Gemeinde Winkelsteg ein Gottesdienst gestistet und gebetet werde auf eine gute Meinung. Es hat sich die Tochter des Hauses bermählt.

— — Gott sei Dank, daß mein Körper und mein Geist hier so reichliche Beschäftigung findet. Auch dieser Einspanig giebt Nachbenken.

Defter und öfter wird er im Orte gesehen; gesbückt, wie ein leibhaft Fragezeichen, und krumm, so geht er einher. Noch immer aber weicht er den Leuten aus; und wer ihm doch nahe zu kommen weiß, um eine Frage an ihn zu stellen, dem giebt er eine Antwort, die drei Fragen gebiert. Auch in der Kirche ist er schon gesehen worden, ganz zu hinterst in der Nische, wohin der Beichtstuhl kommen soll.

Der alte Rüpel hält das Wesen ganz entschieden für den ewigen Juden. — Nun, so viel mag ich selber glauben: der Einspanig ist ein Theil deßeselben. Der ganze ewige Jude hat meines Glaubens viele Millionen Köpfe.

3m Commer 1819.

Da hätten wir nun auf einmal einen Pfarrer, und zwar einen so seltsamen, und der so geheimnißvoll ist, wie unser Altarbild, das Kreuz aus dem Felsenthale. Am letten Tage des Heumonats, zur Mittagszeit ift es gewesen. Ich gehe in die Kirche, um die Gebetglocke zu läuten. Da steht der Ginspanig auf der obersten Stufe des Altars, und übt die Förmzlichkeiten des Messelsens.

Ich sehe ihm eine Weile zu. Er liest die Messe wie sie der Holdenschlager nicht vollendeter darbringt. Als er aber damit fertig ist, ernsthaft von den Stufen niedersteigt und mit niedergeschlagenen Augen dem Ausgange zugewandelt, da ist es doch meine Pslicht, daß ich ihn anhalte und zur Redestelle.

"Herr," sage ich, "Ihr tretet in dieses Gottesshaus, wie es ja Jeder darf, der aufrichtigen Herzens ist; aber Ihr steiget zu dem Allerheiligsten empor und übet Dinge, die nicht Jedem zustehen. Ich bin der Hüter dieses Hauses und habe Euch zu fragen, was Euer Treiben bedeutet?"

Er ift bagestanden und hat mich mit großer Gelaffenheit angeblickt.

"Guter Freund," sagt er hierauf mit einer Stimme, die wie eingerostet knarrt und schrillt, "die Frage ist kurz und leicht; die Antwort ist lang und schwer. Weil Ihr aber das Recht habt, sie zu verlangen, so habe ich die Pflicht, sie zu geben. Bestimmet den Tag, an welchem Ihr hinausgehen wollet zu den drei Schirmtannen in der Wolfsegrube."

"Wozu?" jage ich.

"Die Untwort liegt nicht auf bem Bege. Unter ben Schirmtannen mögt Ihr fie erfahren."

"Wohl," sage ich, "wenn es so ist, so will ich mich am nächsten Sonnabend um die dritte Nachmittagsstunde bei den drei Schirmtannen in der Wolfsgrube einfinden."

Er neigt ben Ropf und geht babon.

Ich will von biefem Borfalle einstweilen ben Leuten nichts melben. Das ift ein Narr! würden fie aufschreien allmiteinander.

Mag ja sein. Ich werde zu den Schirmtannen gehen und vielleicht Näheres über den Manu ersfahren. Finde ich so viele und so schöne Narrheit in ihm, wie in dem alten Nüpel, so bin ich zufrieden. Sollte es in Wintelsteg schon mit Pfarrhof und Schulhaus nicht gehen, so bringe ich doch etwan einen lustigen Narrenthum zuweg.

Und das ift auch gut.

## Die Antwort des Einspanig.

Mm Morgen.

Im Tannenwalde herrscht tiese Trauer; wie Todtenklage, wie Grabesschauer, so weht's durch der Wildniß umnachtete Mauer. Dahingestreckt am Walsbessaum ins Leichenbett aus moosigem Flaum, gemordet liegt der urälteste Baum.— O, sehet den Mörder

über die Steppe fahren, er rast in Berzweislung mit sliegenden Haaren, verfolgt und gegeißelt von rächenben Schaaren. — Den armen Mörder, o laßt ihn ziehen, ihm ist's gegeben, Unheil zu sprühen. Und neu aus dem Tode wird Leben blühen.

Nicht der alte Nüpel ift es, der mich ansteckt, daß ich schon am frühen Morgen solche Zeilen schreibe, sondern eine innere Bewegung, die mich bei der Kunde von dem Sturme erfaßt, hat sich in Worten Luft gemacht.

In dieser Nacht hat ein Sturm gehaust. In Winkelsteg haben wir nichts berspürt; nur ein schweres Tosen ist gehört worden von Mitternacht her. Im Schachen des Gottesackers ist kein Wipselchen geknickt.

Am Abend.

Wie ich aber nun, da ich in den neuen Geschlägen drüben zu thun habe, über die Lauterhöhe geh', ist mir der Weg zehnsach verlegt durch wild zerzauste, zersplitterte, in kreuz und krumm gesallene Bäume. Ein starter Harzdust weht in den Gräben; zahlose Waldbögel stattern heimatlos umher, denn ihre Nester sind zerrissen. Die und da machen sich schon Holzhauer an das Gesälle, daß sie die Stämme glätten und schälen. In den Holzhauerhütten soll das eine fürchterliche Nacht gewesen sein. Ginigen hat es den Dachstuhl zerrissen, daß am Morgen die treibenden

Wolken bes himmels hineingeschant auf den Fenerherd und die wirren Strohstätten. Bei den Köhlern im Karwasser ist ein abgerissener Fichtenstamm auf einen Meiler gefallen, so daß das Feuer herausgebrochen ist und die hingepeitschten Flammen schier einen Waldbrand erzeugt hätten. Der Berthold soll wie wüthend mit dem Dämpsen des Feues gearbeitet haben und dabei mit seinem linken Fuß arg zu Schaden gekommen sein.

Manch wüste Scharte ift ben Wälbern geschlagen, und als ich am Nachmittage zu ben Schirmtannen in ber Wolfsgrube komme, sehe ich, daß die mittlere geknickt ist. Sie ist von den dreien die mächtigste und wohl die älteste gewesen.

Auf bem hingeftrecten Stamm, ber fein Geafte tief in ben Erbboden gebohrt hat, figt ber Ginfpanig.

Er hat sich ein Wollentuch um die Schultern gelegt, und über das Tuch wallen die Strähne des schwarzen Haares mit seinen vielen granen Fäden. Die Beine hält der Mann übereinandergeschlagen, darauf stützt er seinen Ellbogen, und auf diesen das gesenkte Haupt mit dem blassen Antlig.

Da ich nahe, erhebt er fich.

"Ihr kommt boch," sagt er, "und ich hätte beinahe nicht kommen können. Die Sturmnacht hat meine Behausung gesperrt; sie hat einen Felsklot vor den Ausgang gewälzt." Und nach einem schweren Athemzug, der wieder an das Tosen eines Sturmes

gemahnt, sagt er das trübselige Wort: "Bielleicht wäre es besser gewesen, diese Nacht hätte mich in der Felsenhöhle begraden für alle Zeit, als daß ich Euch heute die Antwort gebe. Da ich sie aber gebe, so gebe ich sie Euch am liebsten. Ich habe Nechtschaffenes von Euch gehört und freue mich der Gelegenheit, Euch näher zu kommen. Meine Antwort, junger Mann, ist eine schwere Last; helset mir sie tragen, wie Ihr ja auch die Mühsal der anderen Waldbewohner auf Euch geladen habt. Ich weiß wohl, Ihr versieht Priesteramt zu vertreten; so seid mein Beichtvater und erlöset mich von einem Geheimniß, von dem ich nicht weiß, ist es eine schwarze Taube oder ein weißer Nabe. — Wenn es aber wäre, daß Ihr mich nicht solltet begreisen können..."

Er hat eingehalten; in feinem Blid ift etwas wie Migtrauen gelegen.

Ich versetze darauf, daß ich ihn nach nichts fragen wolle, als nach der Ursache seines Gebarens am Altare unserer Kirche.

"Da fragt Ihr mich ja nach Allem!" ruft er mühsam lachend aus: "da fragt Ihr mich nach meinem Lebenslauf, nach meinem Seelenweh, nach meinem Teusel und nach meinem Gott. — Gut, gut, kommt nur her und setzet Euch zu mir auf diesen Stamm. Besser schickt sich keine Stätte für meine Antwort als eine aus Vernichtung gebaute. So setzet Euch auf diese Kune!" Mir wird schier unheimlich. Im Taun ist es still, das man das träge Aechzen des Geästes vernehmen kann; oben aber fliegen die Wolken dahin von einem Gewände zum anderen.

Ich sehe mich neben den Mann, in dessen Augen und Worten aber viel mehr Kraft liegt, als man in dem gebückten, sich schwer schleppenden Ginspanig hätte vermuthen können.

Ja, der Ginspanig geheißen, weil er nie in Gessellschaft eines Zweiten gesehen worden. Jehund sitt das Zweispan auf dem Stamme: die Frage und die Autwort.

"Wiffet, was das ift, ein herrentind?" fragt ber Mann plöglich und ftarrt mir ins Geficht. - "In einem Balaft geboren, in einer goldenen Wiege ge= wiegt werden. Der rauhe Erdboden ift verdect mit weichen Geweben; die brennenden Sonnenstrahlen find verhüllt mit schweren Seidenvorhängen; für ieden leifen Bunich eine Dienerschaar; - eine Wegen= wart voll Cbenmaß und hundertfach gehüteten Glücks; eine Butunft voll Genug und hoher Bürden: das heißt Herrenkindschaft. Auch ich bin ein Herrenkind gewesen, und als foldes ärmer wie ein Bettelfnab. Ich habe es gur Zeit nicht gewußt, und erft als ich ber Sahre awölf und vierzehn gezählt, ift mir die fdredliche Frage erwacht: Menich, wo haft bu beine Mutter? - Meine Mutter hat mir das Leben ge= geben und das Sonnenlicht; - ihr eigenes war's

gewesen — bei meiner Geburt ist sie gestorben. Meinen Vater habe ich selten gesehen; er ist auf Jagden oder auf Reisen, oder in der großen Stadt Paris, oder in Bädern. Meine Liebe, für Vater und Mutter mir ins Herz gegeben, verschwende ich an einen Hosmeister, der stets um mich ist als Lehrer und Gesellschafter, und der mich sehr lieb hat. Er ist Priester und gehört dem Orden der Gesellschaft Jesu an. —

Er ist ein milbfreundlicher, heiterer Mann und sehr fromm und gut. Oft, wenn er in unserer Hausstirche die Messe gelesen, hat er ein verklärtes Antlitz gehabt, wie der heilige Franz Zaver auf dem Altare. Ich erinnere mich noch, daß er mir einmal vertraut hat, wie er bei der Messe oft in Seligkeit schwebe, denn da habe er wiederholt Eingebungen, daß ich, sein lieber junger Freund, zu großen, göttlichen Dingen erkoren sei. Daraus habe ich seine außersordentliche Liebe zu mir wahrgenommen.

Und nun foll ich eines Tages diesen meinen einzigen Freund verlieren. Denn es ist zur selben Zeit ein arges Gesetz herausgekommen, und in den Ländern regt sich die Berfolgung gegen den Orden der Gessellschaft Jesu. Mein guter Hofmeister muß fort, bitterlich weint er, als er von mir Abschied nimmt. Aber in einem Zustande der Erleuchtung spricht er die Zuversicht aus, daß wir nach überstandener Trübsal uns wiedersehen würden.

Und fiehe, das priefterliche Wort ift über alles Erwarten ichnell in Erfüllung gegangen. Rachwenigen Monaten ichon ift mein Grzieher wieder im Saufe. Er ift aus dem Sesuitenorden getreten, gehört nun den "Bätern des Glaubens" an, somit hat er wieder Schut in unferem Lande.

Ich bin zum Junglinge berangewachsen. Meinen Hofmeister liebe ich wie einen alteren Bruber. Oft habe ich ihn insgeheim um feine heitere Ruhe be= neidet und um das ftille Blud feiner Seele. In mir hat fich gur felbigen Zeit ein Unftetes gu regen begonnen. Im Saufe ift es mir zu eng, im Freien nicht weit genug; ift es ftill, fo berlangt's mich nach Lärm, und habe ich Lärm, fehne ich mich nach Stille. Mein Drang ift gemefen wie ein blinder, heißhungriger, pfadlofer Mann auf der Beide.

Da fagt mir einmal mein Erzieher: Das, lieber Freund, ist der Fluch der Kinder der Welt. Das ift die rasende Sehnsucht, die trot aller Güter und Genüffe der Erbe teine Sättigung finden tann, außer fie flieht in die Burg, die Chriftus gegründet hat auf Erden, in das Reich Gottes der heiligen Rirde.

- Wenn Du ju mir fprichft entgegne ich - Du weißt ja, daß ich ein fatholischer Chrift bin.
- Das bift Du nur in Deinem geiftigen Leben
- fagt er aber Dein Leib, Dein Berg ift es. was fo wild nach Erfüllung lechat. Deinen Leib,

Dein Herz mußt Dn in das Reich Gottes auf Erden einführen. Mein lieber Freund, alle Tage bete ich zu Gott, daß er Dich so glücklich werden lassen möge, als ich es bin, daß Du wie ich ein Bruder Jesu Christi werdest zum Heile Deiner Seele und zum Wohle des heiligen Glaubens.

Von diesem Tage an, als mein geistlicher Hofmeister so gesprochen hat, empfinde ich die Last und das Unstete in mir doppelt schwer; aber, als ich mich ernstlich prüse, sehe ich, daß es mir unmöglich wäre, der Welt zu entsagen.

— Du hast mich nicht verstanden, sagt hierauf mein Erzieher einmal, und es wundert mich, daß Du nach den vielen Jahren der Erziehung Deinen Freund so misverstehen kannst. Wer sagt Dir, daß Du den Freuden der Welt entsagen sollest? Die Freuden der Welt sind ein Geschenk Gottes; aber sie nicht genießen seiner selbst willen, sondern zu Gottes Ehre, das ist es, was uns wahre Befriedigung gewährt.

So geht mir nun ein neues Leben auf; mein sittliches Gefühl, das mich sonst zurückgehalten, eisert mich jetzt an, daß ich all den verlangenden Sinnen meines Wesens Sättigung verschaffe. In Freude und Genuß Gott dem Herrn dienen — so giebt es keinen Zwiespalt mehr in diesem Leben.

Mein Freund lächelt und läßt gewähren. Die Welt ift schön, wenn man jung, und auch gut, Rosenger, Waldschulmeister. wenn man reich ist. Ich laffe mir fie fehr gut sein, ich will ihren füßesten Becher leeren, ehe ich am Altare den Kelch des göttlichen Opferblutes trinken soll. —

Und nach wenigen Jahren habe ich ben Freudensbecher geleert bis zum Bodensatz. Da ekelt mich, da bin ich satt und übersatt. Und die Welt langsweilt mich.

Und nun, da ich mittlerweile auch großjährig geworden, hat mein Freund wieder ein Wort gesprochen, und auf seinen Nath habe ich mich entsichlossen, dem Dienste Gottes und dem Heile der Menschen zu leben. Ich trete in den Orden der "Claubensväter," und gern thue ich nun das Gelübbe der Geduld und der Keuschheit und der Arsmuth. Mein ganzes Vermögen fällt dem Orden zu und ich leiste das Gelöbniß des unbedingten Geshorsams.

Und nun — — da ist eines Tages ein Mädchen zu mir gefommen, das ich früher oft gesehen. Zest darf ich es nicht kennen. Es bittet mich, daß ich es mit dem Kinde nicht verlassen möge; es bittet um Gotteswillen. Allein — ich bin bettelarm, darf mich auch für sie an niemand Anderen wenden, ich habe ausschließlich nur meinem Orben zu leben — so gebietet es der Gehorsam.

Benige Tage barnach ift bas Mabchen als Leiche ans bem See gezogen worben. — Unfäglich weine

ich an der Brust meines priesterlichen Freundes, dieser schiebt mich sauft von sich und sagt: "Gott hat alles wohl gemacht!" —

Nach diesen Worten ist der Mann, den sie den Ginspanig nennen, wie erschrocken zusammengefahren. Gin Häher ist über unseren Säuptern dahingestattert. Hierus greift der Einspanig rasch nach meiner Hand und ruft:

"Seute noch bin ich vermählt mit ihr. In jeder Nacht steht sie mit dem Kinde vor meinem Lager. Mein Orden hat einen schönen leuchtenden Stern, aber nur einen einzigen, das ist das Mariencult. Mancher Jüngling, der, von äußeren Geschicken in den Orden gedrängt, entsagen muß, blickt begeistert und liebeglühend auf zu der Jungfrau mit dem Jesufinde. Mir aber wird das liebliche Bildniß zum Gespenst, ich sehe in demselben immer das betrogene Mädchen.

Ich bin zum Priester geweiht worden und habe für meine weltlichen Titel und Würden nichts als den Namen Baulus erhalten. Aber meines Standes wegen darf ich ein Glied überspringen und werde aus dem Novizen gleich zum Professen gemacht. Es braucht feiner besonderen Vorsindien dazu, da sie mir ja mein Erzieher gegeben seit meiner ersten Kindheit an. Ich bin für den Orden vorbereitet worden, viel eher, als ich und mein Vater es geahnt haben.

Ich habe Natur und Bermögen geopfert und meinen eigenen Willen; und nur eines habe ich noch besessen, das Vaterland. Auch daran kommt die Reihe. Es wird unserem Orden vorgeworsen, er sei — möge er sich nennen, wie immer — nichts als verkappter Jesuitismus, dessen Zwecken er in Allem diene. Und als solcher sei er nach dem bestehenden Gesetze des Bodens im Lande verlustig. Fast war ich zu schwach gewesen, meine Heimat und meinen betagten Vater zu verlassen! allein, da giebt es kein Aussehen Gere Gottes: und so sehr din ich Schwärmer, daß mir dieser Gedanke Halt und Entschlossenheit giebt, mich von Allem loßzureißen.

Wir sind nach Welschland gezogen. Zu Rom lebt Bins der Siebente, der Freund unseres Ordens. Ich habe die Gräber der Apostel und Märtyrer besucht; ich habe gewähnt, in dem gottgesegneten Lande ein stillbeschauliches Leben führen zu können. Allein Gebet und erbauliche Betrachtung ist nicht immer Sache der Gesellschaft Jesu. Bald werden wir ausgesandt zu heißer Arbeit im Weinberge des Herrn. Ich weiß kaum mehr durch welche Vermittlung, aber auf einmal sehe ich mich, und zwar unter Veränderung des Orbensnamens, versetzt in eines der Länder, die gegen Abend liegen, an den Hof des Königs. Vielleicht ist es meine Abkunst, vielleicht die seine Erziehung, die ich genossen, vielleicht auch meine Ge-

lehrsamkeit oder eine gewisse Alugheit, die ich mir nach und nach angeeignet, oder es kann meine Körpergestalt gewesen sein, die schön genannt war — oder all das zusammen und noch ein Anderes das mich befördert hat, ich weiß es nicht.

Ich habe nach einiger Zeit ein einflußreiches Amt in der Staatskanzlei erhalten. Und mein Wahlspruch ist es gewesen: Sei ein geheimes Rad im großen Werkfasten des Staates und leite das Bolk nach den Absichten Gottes. Die Absichten Gottes sind freilich nur dem Statthalter zu Rom bekannt gewesen.

Geschmeidigkeit, Sanftmuth, Heiterkeit und Dulbssamkeit sind die Tugenden, deren ich mich zu bessleißen gehabt habe. So bin ich der Freund des Hofes geworden, der gern gesehene Gesellschafter, der gesuchte Nathgeber; und wenn ich in der Schloßscapelle meine Messe gelesen habe, so ist die gesammte hohe Frauenwelt vor dem Altare auf den Knien gelegen. Endlich din ich Beichtvater des Königs geworden.

Um diese Zeit kommt mir aus Rom ein ehrendes Anerkennungsschreiben zu, mit der Ermahnung zu fernerer Klugheit. — Klugheit? Selbstverständlich handle ich ohne Hinterhalt, wie es mir Kopf und Herz eingiebt. Es ist aber ein schönes Leben für mich gewesen. Die Welt lächelt und mir gefällt ihr Lächeln wieder. Leicht trage ich das Gelübde ber Armuth, denn ich wohne im Königspalast. Treu bleibe ich dem Gelübbe der Entsagung, denn was ich genieße, das genieße ich nicht mir, sondern Gott zu Liebe. Auch das Marienbild mit dem Kinde in unserer Schloßcapelle habe ich wieder inbrünstig zu ehren vermocht.

Da bricht eine bewegte Zeit an. In der Welt wüthet die Empörung; auch in unserem Lande gährt ein Aufruhr. Oester als sonst versammelt der König die Großen des Reiches um sich, und angelegentlicher wird die Beichte, die er an jedem dreißigsten Tag mir ablegt.

Da kommt eines Tages an mich ein Befehl aus Rom; er ist mit einem großen Siegel verschlossen. Als ich ihn gelesen und erwogen, lehnt sich etwas Seltsames in mir auf und fragt laut: Wie habt ihr das Recht, euch zwischen König und Bolk zu drängen und das Geseh von dem Altare des Baterlandes zu reißen? — Da sehe ich plöglich, welch eine Gewalt mir in die Hand gegeben ist, und nun erst verstehe ich die Ermahnung zur Klugheit. — Mein Gewissen warnt mich; ich horche ansangs unentschlossen seiner Stimme, dann werde ich kühn und ersticke es.

Ich hätte den Schritt gethan und vielleicht mußte die Geschichte heute von einer zweiten Bartholomäusenacht; zu erzählen; da erhalte ich zur selben Zeit die Nachricht von dem Tode meines Baters. Das rüttelt mich auf. Kindesliebe, Schmerz, Sehnsuch, Heimweh,

Schuldbewußtsein und Rene schneiben in meinem Herzen, graben in meinem Gehirne. Ich schreibe nach Rom, daß ich unfähig sei gu Allem, was sie mir auferlegen.

Was ist die Antwort darauf? Dieselbe gebietet mir: ich möge bei Hofe um meine Entlassung bitten, denn ich würde mich ehestens einschiffen nach Ost- indien.

Dieser Auftrag schmettert mich vollends nieder. Anstatt ins Baterland, wohin mein Herz mich zieht mit allen seinen Abern, soll ich in einen fernen Welttheil reisen. Warum? Zu welchen Zwecken? Wer fragt? Die erste Satzung des Ordens lautet: blinder Gehorsam!" —

Hier hat der Mann seine Erzählung unterbrochen. Mit den Fingern ist er sich über seine blassen, hageren Wangen gesahren bis herab zu den kohlschwarzen Bartstoppeln des Backens. Sein Auge, in welchem Unruhe und Müdigkeit gelegen, hat sich schwermüthig empor zur Höhe gewendet. Da oben haben die sinsteren Bolkenlasten nicht mehr hingejagt, sondern angesangen, sich an den Felswänden niederzusenken. Tiefe Stille und Dämmerung ist gelegen über dem Baldkessel der Bolfsgrube.

Und endlich fährt der Einspanig fort: "Bier ewige Sommer habe ich mit einigen Gefährten in dem heißen Judien verlebt. Die Beschwerben sind groß gewesen, aber größer noch die innere Noth, das

erwachte Bewußtsein eines verfehlten Lebens. Mur in der ftrengen Erfüllung des Briefterberufes habe ich einigen Troft gefunden, benn rein und felbitlos ift nunmehr mein Amt gewesen. Nicht mehr für besondere Bortheile eines Bundes haben wir gearbeitet, fondern für die große, gemeinsame und göttliche Sache ber Menfchen, für die Gefittung. Bir haben den Sindus europäische Sitten und Denkweise und Gottesberehrung gepredigt. Ihren Steppen haben wir den Bflug gegeben, auf ihre Berghöhen haben wir das Rreng gepflangt. Wir predigen ihnen die Gotteslehre ber Selbstaufopferung und Liebe. Anfangs haben fie Migtrauen und Berfolgung gegen uns, endlich aber öffnen fie ihr Berg. Als Boten des himmels haben fie uns verehrt, und eine hohe Meinung haben fie bon dem Bolfe im Abendlande, deffen Gott ein Menich geworden, um durch fein Leben die Liebe und durch fein Sterben die Aufopferung gu lehren.

Bereits haben wir in Defan eine christliche Gemeinde zu Stande gebracht, da kommen abendlänbische Schaaren, Engländer und Franken, bekriegen Theile des Landes und unterjochen sie. Da handelt es sich nicht mehr um die christliche Liebe, sondern um Reis und Gewürze. Und vorbei ist es gewesen mit dem Glauben der Hindus an unsere Lehre. Ermorden haben sie uns wollen. Nuf ein französsisches Schiff haben wir uns gestüchtet und sind zurückgekehrt nach Europa.

Nun sehe ich endlich mein Vaterland wieder. Gine andere Zeit ist, und unser Orden hat Boden und Schutz im Lande. Aber das Volk war von einer Geistesrichtung der letten Jahre sehr beeinstußt worden und hat stückweise gar gedroht, von der katholischen Kirche abwendig zu werden. So hat für uns eine neue schwere Arbeit begonnen. Wir werden planmäßig vertheilt in Stadt und Land.

Da ich mich am Königshofe nicht bewährt habe, ich auch auf den Reifen verwildert und aus dem Beleife ber gefellichaftlichen Berhältniffe getommen bin, und ba an mir ferner mehr Gemiffensfcrupel als Rlugheit zu merten ift, fo trifft mich bas Los: ich werde den Bolksmiffionaren jugetheilt. Raum kann ich meine Geburtsstadt und das Grab meines Baters besuchen, ehe ich fort muß in das Gebirge. Mit drei Genoffen mandere ich bon Gegend gu Gegend. um in bestimmten Bfarrfirchen fogenannte Miffionen abauhalten. Das ift ein faft fo fcmieriges Banderleben wie jenes in Indien gewesen. Aber in biefen Berhaltniffen muß unfere Briefterichaft eine gang neue Seite hervorkehren. Bei hohen, mächtigen Berren find wir die Beiteren, Geschmeidigen, Dulbsamen gemefen; bei ben milben Bolfern die Apoftel ber Cultur, die ftrengen, aber liebevollen Lehrer bes Chriftusglaubens, Sier aber, bei bem berfnocherten, trägen, leichtfinnigen und noch bagu burch neue Grundfate verdorbenen Landvolfe muffen wir er=

scheinen als ernste Warner, als gewaltige Richter ber Sünde. Mit Gott und himmel und Liebe richtet man bei solchen Leuten nichts aus, damit hat der Ortsselsorger sich abgemüht genug. Wir predigen von Teufel und ewigen Peinen.

Anfangs, ba kommen sie mit Uebermuth und Neugierde gur Rirche herein, um die Wanderprediger gu feben; aber als fie die dumpfen Worte bon ber Noth der Seelen, von der Gefahr des irdifchen Lebens, von der drangvollen Sterbeftunde und von bem ichredlichen Gericht des Gerechten hören, ba heben fie an gu erbleichen. Bald liegen fie gerknirscht und bebend bor dem ichwarzverhüllten Altare, bald brangen fie fich zu unferen Beichtstühlen. Den Rindern wird gedroht mit der Berdammnik der Eltern, den Eltern mit dem Berberben ihrer Rinder. Der er= machsenen Jugend wird jeder Blutstropfen ihres blühenden Lebens verflucht; den Cheleuten wird die Liebes= und Rindesfrende vergallt. Und den Greifen wird in ichredlichen Rügen bas nahe Ende bargeftellt. Für Alle die einzige Rettung ift: Bekehrung gur Buke. - Da rutiden fie auf den Knien um den Altar, da versagen fie fich den Biffen Brot, bis die Sonne niedergeht, da thun fie Sand in die Schuhe und wallen zu fernen Rirchen und entlegeneren Capellen, um Ablaß zu erbitten.

Bor jeder Kirche haben wir ein hohes, tahles Kreug aufgestellt. Chriftus ift für Guch getreugigt worden, jest freuziget Guch felbst in Abtödtung und Buffe.

Ich bin in Gifer gerathen, der mich fortgezogen hat in dem, was unseres Amtes gewesen, und der mich fortgerissen hat in eine Schwärmerei, die ich bislang an mir nicht gekannt habe. Wie eine wilde lodernde Gottesoffenbarung steht es vor meiner Seele: Die Buße ist das Einzige, was uns erlösen kann

Wie lebendig und lustig es im Dorse auch gewesen ist, wo wir eingezogen: es wird bald still in den Gassen und öbe auf den Feldern und Wiesen. Das Gotteshaus ist die Zuslucht geworden; und wie rasch die Bewohner bereit sind, das Irdische gegen das Himmlische zu vertauschen, zeigen die Früchte der Erde, die verwahrlost verderben, während die Leute in den Kirchen beten.

Und selbst die Regierung hat es eingesehen, wie im Lande eine allgemeine und gründliche Bekehrung noththut. Wo doch Einer zum Sonntag, während in der Kirche Gottesdienst ist, auf dem Dorsplatze sitzt, sich sonnt und seine Pfeise schmaucht, da weisen Wachmäuner mit messerbepflanzten Gewehren den Glaubenslauen in die Kirche.

Das ist eine erfreuliche Zeit gewesen für unseren Orden, und er ist stark und heimisch geworden im Lande, wie er es in dem Grade früher nie geswesen war.

Was aber mich anbelangt: glücklich bin ich nicht. Wenn die Stunden der Begeisterung vorüber, so ist eine Oede in mir und ein Dämon, der mich sortweg abwenden will von dem heiligen Beruf, welcher die große Aufgabe hat, die übermüthige Menschennatur zu bändigen und der Einheit und Allgemeinheit unserer Kirche zuzussühren. Ich habe diesen Dämon bekämpst durch Arbeit und Gebet, denn ich habe ihn für den Teufel gehalten. Es wird aber was Anderes gewesen sein. — Nicht wahr, jest kommt schon die Nacht?"

Fast verwirrt hat mich der Mann angeblickt, als hätte er von mir die Beantwortung seiner Frage erwartet.

"Die Nacht kann das noch nicht sein," habe ich entgegnet, "der finstere Nebel legt sich so über den Walb."

"Ja, ja," fährt der seltsame Erzähler wie träusmend fort, "es kommt die Nacht. Junger Freund, Ihr werdet sehen, es kommt die sinstere Nacht."

Nun ift es eine Weile so ftill, daß man vermeint, ben Nebel spinnen zu hören in dem Geäste der Tannen. Nachher fährt der Mann wieder fort:

"In einem großen Dorfe ist es gewesen. Ich sitze noch spät Abends im Beichtstuhl. Die Kirche ist endlich leer geworden und die Ampel des Altars legt ihren mattrothen Schein schon an die Wände. Ein einziger Mann steht noch neben dem Beicht=

ftuhle und scheint unentschlossen, ob er sich nähern ober auch die Kirche verlassen soll.

3ch winkte ihm. Er ichrickt ausammen, tritt näher und finkt auf die Anie vor dem Schuber des Beichtstuhles. Sein Befreugen ift ein frampfhaftes Buden der rechten Sand über das Geficht. Er fagt nicht das übliche Gebet; in wirren und haftigen Worten theilt er mir fein Bekenntniß mit. Dann faltet er die Sande fo fest ineinander, daß fie gittern, und ftammelt die Bitte um Lossprechung. - Mein Berg steigt empor zu ben Lippen, ich will dem Geänaftigten Borte bes Troftes fagen. Aber unwirsch ftoke ich mein eigen Berg gurud in die Bruft; denn die Satung verlangt in diesem Falle unerbittliche Strenge. Das Berbrechen ift fein ungewöhnliches gewesen; es fommt oft genug vor. Nehmen wir gum Beifpiel, ber Mann hatte fich an dem Gute feines Nachbars bergangen.

Und wie er stumm so bakniet, entgegne ich in ruhiger Beise: das Unrecht könne ihm nicht verziehen werden vor Gott, so lange es nicht bis auf das lette Restlein gut gemacht.

- Gutmachen, das tann ich nicht, versetzt er, mein Nachbar ist fortgezogen; ich weiß ihn nicht zu finden.
- So wandert durch die Welt, ihn zu suchen; beffer die Füße abgehen bis auf die Ruie, als daß die einzige kostdare Seele ewig verloren gebe.

- Aber mein Weib, meine unmündigen Kinder! ruft er und fährt fich mit ben Sanden über bie Stirne.
- Umsomehr Seelen stürzet Ihr mit Euch in das Berderben, wollt das Unrecht Ihr nicht fühnen.
- Um Gotteswillen, ja, ich will fasten, beten, will Almosen geben zehnfach mehr, als was ich betrogen.
- Alles fruchtlos. Bor dem Betrogenen müßt Ihr es fühnen; wenn der es vergiebt, so wird auch Gott es streichen.
- So soll ich jett fort und suchen, die ganze Welt durchsuchen? schreit er siebernd; ist der Herr nicht am Kreuz gestorben, daß er die Sünden der Welt auf sich nehm'? Mord und Todschlag werden verziehen, und mir kann meine Verirrung um Christi Blutes willen nicht bergeben sein?
- Markelt nicht mit dem gerechten Gott im Himmel! ruse ich erbittert, daß sich da Giner ausslehnt gegen den Höchsten, jeder Tropsen des rosensfarb'nen Christiblutes wird dem Lästerer zu einer Flammenzunge des höllischen Feuers. Dreimal höher ist der Himmel, seit er durch das Kreuzopfer ist erkauft worden; und neunmal tieser ist die Hölle, seitdem die Menschen drei Nägel geschlagen durch Christi Händ' und Füße.

Ueber diese meine Worte ist ein Aufstöhnen, ein Fluchwort, und ich höre den Schall der Tritte

eines Davoneilenden. Dann bin ich in der nächtigen Kirche allein.

Ich trete aus dem Beichtstuhle, knie hin vor ben hochragenden Altar und bete lange für den Verstockten.

Und wie ich so emporblicke zu dem Bilde der Königin der Beichtiger, da ist es mir, als trete sie plöglich hervor aus der Nische — sie, mit dem Kinde, in blutrothem Schein.

Der Thür eile ich zu, auf daß ich den erquickens ben Abend im Freien erlange. Siehe, da ist der Ausgang verschlossen.

Ich habe die Sperrstunde nicht wahrgenommen. Die Kirche ist entlegen vom Orte; das nächste Haus ist die Todtenkammer. Da hört es Keiner, wie man auch rusen wolle.

So bin ich eingeschloffen in den düfteren Raum, in welchem ich so oft von dem leidigen Teufel gesprochen und von der ewigen Höllenpein. — Dort im heiligen Gezelt thront der ewige Gott in Wesensheit und Wahrheit; jego bist du mit ihm allein, jego wirst du Rechenschaft ablegen, wie du als sein Stellvertreter unter den Menschen die hohe Lehre hast verkündet.

Nein, ich habe es nicht vermocht, hinzublicken auf ben Altar; bas schreckliche Bild steht dort, wie in ber Luft, bas rothe Licht schwebt auf mich zu. Ich eile auf ben Zehenspigen von einem Winkel zum

anderen, verkrieche mich endlich wieder in den Beichtfunft und giehe ben Borhang gu.

So bin ich dagesessen mit höchst erregten Sinnen. Ich meine, jetzt und jetzt müsse sich der Vorhang bewegen und eine kalte Hand hereinsahren nach meinem treulosen Herzen. Aber es bleibt ruhig und still, nur daß zuweilen auf dem Thurme die Uhr ihre Viertel schlägt — und am hohen Fenster, durch das unn der Mond hereinscheint, zuweilen eine Fledermaus vorbeihuscht. Ich lehne mich an die Rückwand und schließe die Augen; der Schlaf kommt nicht . . . Gedanken sind gekommen.

Sa, fouft fnien fie da draugen bor bem Schuber, bie armen Gunder, und erforichen bas Bemiffen; und heute erforicht es ber Beichtiger felbft einmal. - 3d habe gurudgeblidt auf mein ganges Leben. Wie ift es fo bewegt, wie bin ich arm und einfam gewesen! Meinen Bater habe ich verlaffen, wie er mich ja auch berlaffen hat; mein Erzieher ift bon mir gezogen worden, als er mich in die Wirren der Welt geschoben hat; in dem Teiche ist ein Berg verloschen. Da habe ich feinen Freund mehr auf ber weiten, weiten Erben. Wie ein Spielzeug bin ich geworfen worden über Land und Baffer. Bas ift gemeint gewesen mit meinen hohlen Thaten? Bas ift erftrebt worden? Sabe ich wohlgethan? Ich bin Briefter; habe ich Gott verehrt mit meinem Bergen? - 3d bin Bermittler; habe ich Gott berfohnt mit ben Menschen, und diese mit sich selbst? — Wenn ich dereinst vor Gottes Richterstuhl stehe, wenn die Wagschale sinkt mit meiner Uebelthat; ist eine Seele, die das Jünglein hält und ruft: er hat mich gerettet? —

Und als es in mir so ringt und schreit, da ist plöglich ein klägliches Stöhnen vor dem Schuber des Beichtstuhles, als kniete jener Mann noch davor mit seiner Schuld. Ich fahre empor, aber — es hat mich betrogen; — still ist es, und das helle Mondelicht rinnt durch das Fenster.

So find meine Jahre verronnen, die golbenen Jahre — in den Sand. — Guter Freund, ein solches Unglück könnt Ihr nimmer verstehen. — Endlich hebe ich an, schmerzlich zu weinen.

Gewiß, ich hätte in meinem einflußreichen Stande die Menschen geliebt und ihnen gedient. Abgeleitet bin ich worden; und mein einziger Freund ist nicht mein Freund gewesen. — Wie viele Jahre sind mir noch gegeben, daß ich sie mißbrauche? Nein und nimmer.

O Gott, führe mich weg von Deinem Altare, bem ich ein unwürdiger Diener gewesen; führe mich aus Deinem Tempel, in dem ich Deinen Namen eitel genannt. Und von den Menschen weg; ich habe Dich ihnen so gottlos gefälscht. Führe mich zu einer stillen, einsamen Stätte, wo ich mich selbst erlösen kann!

Diese Sehnsucht hat sich wie Than gelegt auf mein Gemüth; ruhiger ist es geworden und meine Augen sind gesunken.

Jett aber höre ich plötzlich von außen eine Stimme, die: Pater Paulus! ruft, und eine zweite: Wenn ihm nur nichts zugestoßen! — Pater Paulus! ruft es wieder. — Endlich befreit! denke ich und will mich erheben, auf daß ich antworte. In demfelben Augenblicke höre ich fürchterlich aufschreien: Jesus Maria! da ist er, da hängt er am Strick!

Ich thue einen Schrei, der in dem Kirchenschiffe gellt und von dem ich selbst erschrocken bin. Da ist draußen noch ein Klageruf und ich höre, wie sich die Leute eilig wieder davonmachen. Der Aufschrei in der Kirche, mein Hilfruf, hat sie verscheucht. Ich bin allein. Erregt bin ich, daß mir der Athem stockt. Mitternacht schlägt es. Und wie? Draußen hängt Einer am Strick? Sie haben doch so gerusen. Haten sie nicht mich gesucht und geschrien: Da ist er, da hängt er am Strick?

Auf mein Angesicht bin ich gefallen: Heiliger Gott, bewahre mich bor Selbstmord!

Aber jeho steigt plöglich eine Uhnung in mir auf. Wie, wenn es ber Mann ist, dem ich zur späten Abendstunde die Lossprechung verweigert und den Trost, dessen nach Vergebung ringende Seele ich in ihrer Verzweislung zurückgestoßen habe? Wenn er hingegangen ist und sich das Leben genommen hat?!

Wer ist sein Mörber, o Herrgott im himmel!— Ju derselben Stunde, guter Freund, habe ich Schreck-liches außgestanden. Das Klappern der Todtengerippe habe ich in meinem siedernden Justande gehört; den Selbstmörder habe ich daumeln gesehen an der Kirchhosmauer, und wie er mich angrinst mit starrem Auge! — Und auß den Tiesen des Teiches steigt ein Weibe empor mit dem Kinde, und seine seuchten Locken werden zu Schlangen und legen sich um meine Glieder. Und all die unerlösten Seelen kommen, deuen ich die Verdammung gepredigt. Und inmitten steht das hohe Kreuz und eine Stimme höre ich rusen: Du hast den Heiland getödtet in den Herzen, du hast ihnen das schwere Kreuz aufgebürdet, das Kreuz ohne Heiland. — Gottesmörder!"

Nechzend ift der Mann hingefunken auf das Geäfte des Baumes. Kaum habe ich es vermocht, ihn wieder aufzurichten. Nebelfeuchtes Wildfarnkraut reiße ich ab und lege es auf seine glühende Stirn.

"Erzählet ein andermal zu Ende," fage ich, "und gehen wir heute in unsere Wohnungen, es kommt wahrhaftig schon die Nacht."

Er hat fich aufgerichtet, ift mit bem Zipfel feines Mautels fich über die Augen gefahren.

"Seute ift der Frieden in mir," sagt er hierauf ruhig, "aber so oft ich an dieselbe Stunde benke, glüht mein Blut wie Höllenflammen. Nun, jeho wird es schon besser. — Wie ich meine Augen wieder austhne, da schaut das Morgenroth zu den Fenstern herein. Wie ein mildes Lächeln liegt es auf dem Altare und auf dem Bilde der Muttergottes. — Ich habe mich aufgerichtet und ein Gelöbniß gethan, und da ist es mir in meinem Gemüthe gewesen, als müsse alles gut enden.

Balb darnach haben die Schlüssel der Kirchenthüre gerasselt; der Schulmeister tritt herein, und einer der Ordensbrüder und noch andere Leute. Sie brechen in ein Frohlocken aus, als sie mich sehen, und führen mich bei der Hand in das Freie. Sie erzählen, wie sie mich gesucht, als todt vermeint, wie sie wohl einen Schrei gehört in der Kirche, wie sie aber in ihrer Verwirrung geglaubt hätten, es sei eine Geisterstimme. Sie führen mich abseits vom Friedhose, benn dort ist an einem eisernen Grabfrenze der Selbstmörder gehangen.

Ich habe mich nachher in mein Zimmer versichlossen und bin in demselben verblieben den ganzen Tag. Ich hätte an dem Tage eine Predigt halten sollen über die Buße und die Erbarmungen Gottes.

Ein anderer meiner Genossen hat es für mich gethan. Die Leute sollen sich erzählt haben, ich sei die Racht über absichtlich in der Kirche geblieben und hätte Offenbarungen gehabt, denn ich sei der frömmste unter den Vieren.

Spat Abends, als ringum alles geschlafen, habe ich auf ein Blatt Papier die Worte geschrieben:

Lebt wohl, meine Brüder. Forscht nicht nach mir. Meine nene Mission heißt Selbsterlösung.

Und bann habe ich genommen, was mein, und bin aus dem Haufe gegangen und aus dem Dorfe, und die Landstraße entlang die ganze Nacht.

Planlos ift mein Wandern. Ich überlaffe mich bem Jufall. Ich habe nichts zu verlieren; nur aus bem Bereiche ber belebteren Gegenden trachte ich fort zu gelangen.

Ich habe meine Richtung gegen bas Gebirge genommen.

Als der Morgen grant, bin ich zwischen Waldbergen; ein Bach rauscht mir entgegen. Ich trinke aus dem Wasser und ruhe auf einem Stein. Da kommt so ein Waldmensch des Weges, der zieht seine Kopsbedeckung ab vor meinem priesterlichen Kleide. Ich erhebe mich und bitte den Mann, daß er mir den Beg weise, ich wolle weit hinein inz Gebirg, bis dorthin, wo der allerletzt Mensch wohnt.

- Der allerlette Mensch, der wird wohl der Kohlenbrenner, der Ruß-Bartelmei sein, hat der Mann geantwortet.
- So weiset mir den Weg zum Anß-Bartelmei und bebeckt Guer Haupt.
- Habt Ihr mit dem Köhler was zu schaffen? frägt er breifter, da wir schon auf dem Wege sind. Ihr, der Köhler ist 'leicht schwarz an Leib und Seel', den mögt Ihr nimmer weiß waschen. Schlechter wie

Andere wird er auch nicht sein. Was wollt Ihr ihm benn?

Ich glaube, ich habe dem Frager von einer weits läufigen Berwandtschaft was gesagt. Da bleibt er stehen und fieht mich an: Berwandtschaft! Thät mich wohl freuen! Der Ruß-Bartelmei bin ich halt selber.

Ich gehe mit dem Manne über Berge und burch Schluchten. Bis zur Mittagszeit find wir bei feinem hause.

Drei Tage bleibe ich bei den Leuten. Schwarz sind sie freilich. Bei einem Bolke des Morgenlandes ist Schwarz die Farbe der Tugend und der Seligen; sie malen dafür den Teufel weiß. — Ich habe daß, in der Meinung, ihm ein Gefälliges mitzutheilen, dem Kohlenbrenner gesagt. Der aber guckt feltsam auß seiner Hutkrempe hervor und eutgegnet: Nachsher wäre der Pfarrer in der Kirche ein Teufel und auf der Gasse ein Engel.

Am britten Tage, nachdem ich und der Bartelmei viel und über Vieles miteinander gesprochen und uns gegenseitig Theile aus unserer Lebenszgeschichte erzählt (die seine ist kohlschwarz und die meine noch schwärzer), da frage ich ihn, ob er mein Freund sein wolle. Ich hätte vor, in der Wildnifzu leben und zu arbeiten sür meine Seele, und wollte redlich bestrebt sein, in der Einsamkeit Gutes zu stiften, da man unter Menschenschaaren auch mit bestem Willen nicht immer das Nechte sördere. Als

Freund habe er mich gegen Entgeltung mit ben allernothwendigften Beburfniffen zu versehen, des weiteren aber mich als Geheimniß zu bewahren.

Der Mann hat sich lange besonnen; danu fagt er: So, ein Einsiedler wollt Ihr werden? Und da soll ich der Nab' sein, der Euch das Brot vom Himmel bringt?

Ich erkläre, daß ich mir das Brot selbst suchen wolle, daß man aber auch Kleidungsstücke und andere kieine Dinge bedürfe, und daß ich nicht ermangeln würde, mit meiner kleinen Habe dasur zu daufen.

So ift er bereit, mir zu dienen. Nur muffe ich ihm auch einmal eine Gefälligkeit erweisen, und vielleicht eine ganz absonderliche. Er habe schon auch sein Anliegen.

Ich habe das Köhlerhaus verlassen, und der Bartelmei hat mich geführt noch weiter in die Wildniß hinein. Bis in das Felsenthal bin ich hinaufgekommen; da sind gar keine Menschen mehr, da ist nur der Urwald und das starre Gewände. Und hier ist es mir recht gewesen; in einer versborgenen Höhle, an der eine Quelle vorbeirieselt, habe ich mich eingerichtet. Im Felsenthale ist ein hölzernes Kreuz gestanden, das seiner Tage auch ein verlorner Waldmensch aufgerichtet haben mag. Das ist mein Versöhnungsaltar. Ein Kreuz ohne Heiland, wie ich es sonst den bedrängten Seelen

vorgehalten, war nir endlich selber geworden. Und so, junger Freund, habe ich nun gelebt in der Einfamkeit, habe gleich den Wurznern und Pechern gearbeitet. Und so ist Jahr um Jahr verslossen. Bon Entbehrung will ich nicht reden, schwerer ist mir das Gefühl des Verlassensing geworden, und die Sehnsucht nach den Menschen hat mich oft unsäglich gepeinigt. Nur der Gedanke, daß Entsagung meine Sühne ist, hat mich getröstet. Oft bin ich hinans in die Thäler gegangen, wo Menschen wohnen in lieber Geselligkeit. Ich habe mich gelabt mit dem Bewußtsein ihrer Gewissensten und Zufriedenheit und din wieder zurückgekehrt in das ewig einssame Felsenthal zu meiner Höhle und zu dem stillen Kreuze auf dem Steingrunde.

Der Kampf in mir aber ist, statt geringer, größer und schwerer geworden, und zuweilen kommt mir der Gedanke: was ist das für ein Leben in lahmer Thatlosigkeit, in der man Niemandem nützt, sich selber doch verzehrt? Kann das Gottes Wille sein?

Burüdkehren in den Orden, das wäre unmöglich. In der offenen Welt leben unter dem Schilde eines abtrünnigen Priefters, das wäre ein zu großes Aergerniß an der treuen Berufserfüllung im Allgemeinen. Was bleibt mir übrig, als für das Bölklein des Waldes nach Kräften wohlthätig zu wirken? Aber ich weiß es nicht anzusaffen. Mit trockenen

Predigten stiftet man nicht immer das Wahre. Den Tenfel habe ich ja so lange gernsen, bis er mir selber gekommen. Gott und die christliche Liebe lehren? Damit bin ich in Indien schlecht gefahren. So habe ich gar keine Neigung mehr, den Menschen mit Worten zu dienen.

Wo ich Kinder sehe, da gehe ich auf sie zu, daß ich ihnen ein Liebes könnte erweisen; aber sie haben sich vor mir gesürchtet. Ich bin gemieden und nirgends gern gesehen, selbst in der Hütte des Bartelmei nicht mehr.

Ich bin auch so seltsam, so unheimlich; zulett hat mir vor mir selber gegraut. Ein Verbannter lebe ich im Felsenthale und zwischen dem Gestein lechze ich nach Wohlthun. Und ich bin doch wieder davongeschlichen gegen die Wässer hinaus.

Dem altersschwachen Weiblein habe ich die Holzsichleppe vom Nücken genommen, auf daß ich sie in seine Klause trage. Dem Hirten habe ich die Heerde von dem gefährlichen Gewände abgeleitet. Und im Winter, wenn gar feine Menschen sind weit und breit, habe ich mit dürrem Samen und wilden Früchten die Vöglein gefüttert und die Rehe. Geweint habe ich über diesen meinen armseligen Wirkungskreis, und vor dem Kreuze habe ich geshetet:

Herr, vergieb! und nur einmal laff' mich was Gutes vollenden!

Und so habe ich, in der Absicht etwas Rechtes au vollbringen, den Jungen aus dem Sinterminkel gu mir genommen. Ich hatte gehört, bas er von feinem Bater die Tobfucht geerbt haben foll. Sch habe bedacht, daß, wie der Mathes daran gugrunde gegangen, so auch der Lazarus daran zugrunde geben muffe, konne burd eine entsprechende Bucht dem Uebel nicht gesteuert werden. Auch habe ich bedacht, daß ein schwaches weichherziges Beib nimmer im Stande ift, bem gefährdeten Rind bie ftrenge Leitung, die nöthig ift, angedeihen zu laffen. Da habe ich eines Tages im Walde den Anaben am Grabe feines Baters getroffen. Er hat er= bärmlich geweint und ift nicht vor mir geflohen wie andere Kinder. Und als ich ihn frage, was ibn benn fo schwer betrübe, ba antwortet er, er hatte einen Stein geschlendert nach feiner Mutter, und fo wolle er jest fterben.

Ich entgegne ihm, er möge getrost sein; ich hätte auch einmal so einen Stein geschleubert gegen Menschen, aber nun wäre ich in die Wildniß gezgangen, daß ich Buße thue und einen besseren Mann ans mir mache. Und ich frage ihn, ob er es auch so halten wolle. Der Knabe hat mich slehend anzgeblickt und Ja gesagt.

So habe ich ihn mit mir genommen in das Felsenthal und in mein Haus. Ueber ein Jahr habe ich ihn bei mir behalten, auf daß ich ihn an strenge Ordnung hielte und seine wilden Anfälle zu unterbrücken suchte. Täglich haben wir vor dem Kreuze gemeinsam unsere Andacht verrichtet. Und ich habe dem Knaben die Geschichte von dem Gekreuzigten erzählt, habe ihm mit aller Wärme meines Herzens dargestellt die Liebe, Gedulb und Sanstmuth des Heilands, und ich habe gemerkt, wie das Gemüth des Knaben davon ergriffen worden ist. Es ist ja ein herzensguter Junge.

Wir haben zusammen gearbeitet, haben Waldfrüchte, Kräuter und Schwämme gesammelt zu unserer Nahrung. Biriche und Rehe haben wir nicht ge= ichoffen, wie der Lazarus einmal vorgeschlagen. Stühle und Fußmatten flechten wir für unfere Felfenwohnung und für den Branntweiner, der fie an den Mann ju bringen weiß. Biel Brennholz jammeln wir auf bor unferem Gingang. Gehe ich in die Lautergraben oder in die Winkelmalber hin= aus, fo bleibt der Knabe willig im Felsenhause und arbeitet allein. Gern hat er mir von feiner kleinen Schwester ergählt, aber nie ein Wort von feiner Mutter, gleichwohl er im Traume oft genug von ihr gesprochen hat. Ich habe es ihm angemerkt, wie fehr das Gewiffen ob feiner That ihn hat gepeinigt.

Auf baß sich ber Anabe in Gebulb und Sanftmuth übe, habe ich ein Mittel erfunden, das, wie seltsam und einfältig es auch aussehen mag, doch

eine ichätbare Wirkung in fich trägt. Ich faffe einen Rofenkrang aus grauen Steinperlen zusammen, und diesen Rosenkranz muß mir der Lazarus allabend= lich abbeten, ehe er zu Bette geht. Aber nicht mit dem Munde abbeten, sondern mit den Fingern und mit ben Augen. Er muß nämlich alle Berlen bon der Schnur ftreifen, daß fie auf den Erdboden hinkollern, und nun ist seine Aufgabe, daß er die in alle Wintel gerollten Rügelein mühfam wieber anfammenfuche und auflese. Anfangs hat er bei biefer mühfamen Arbeit fein Buden wohl betommen, aber da er dadurch dem Geschäfte nur hinderlich statt förderlich ist, so hat er es nach und nach mit mehr und mehr Kaffung verrichtet, tropdem das Suchen oft stundenlang dauert, bis er die lette und allerlette Berle findet. Und endlich hat er es mit einer Rube und Selbstüberwindung gethan, die berehrungswürdig ift. - Rind, fage ich einmal, bas ift das fconfte Gebet, das Du Gott und Deiner Mutter zu Liebe thun kannst, und damit erlösest Du Deinen Bater. Da blickt mich ber Innge mit feinen großen Augen glüchfelig an.

Wir haben nicht gar viel miteinander geredet, aber um so gewichtiger und überlegter ist jedes gesprochene Wort gewesen. Er scheint mich lieb gehabt zu haben, er hat jeden Bunsch meiner Augen zu erfüllen gesucht. Nach meiner Weisung hat er mich den Bruder Banlus geheißen.

Wohl, es ist eine gewagte Art gewesen, wie ich ben Knaben zu mir geriffen und geschult habe; aber ich mag hoffen, daß er glücklich auf einen besseren Weg geleitet ist. — O, mein Freund, wie oft habe ich mir gesagt: Einem, und wenn auch nur Einem Menschen mußt du von allen Seelengaben, die dem Priester zu Gebote stehen sollen, die Gabe der Selbstbeherrschung eigen machen, dann bist du erlöst.

Ich habe mich im Laufe bes Jahres oft nach der Mutter bes Knaben umgesehen; und so sehr ich mich selbst an den Knaben gewöhnt, habe ich boch den Tag ersehnt, an welchem ich dem armen Weibe das verschollene Kind wieder zurückgeben kann, wie ein Stück reinen Goldes nach der Länterung.

Da finden wir eines Abends das Krenz nicht mehr auf dem Steingrunde. Es war unfer Gottesaltar gewesen und das Zeichen der Entsagung und Selbstbeherrschung. Und nun starrt uns die moderige Grube an, aus dem es emporgeragt.

Wer hat mir auch dieses Einzige noch wegsgenommen? Soll es Kohlen geben oder eine Herdestamme in der Hütte? Ist der weite Wald nicht mehr groß genug, legen sie die Hand noch an daß Kreuz? Was hat es ihnen gethan? Oder schnitzt Giner den Heiland dazu? Oder hat es ein Kranker ein Sterbender holen lassen, auf daß er davor bete?

So habe ich an jenem Tage gefragt und gegrübelt. Und am Abend noch eile ich durch das steinige Thal und meine, irgendwo müsse meine Gotteszeichen liegen. Ich lause in den Wald hinab, den Fußsteig hin, da sehe ich zwei Männer, die das Kreuz auf den Schultern tragen.

Und nun ist es mir eingefallen, es kommt in die neue Kirche am Steg, die Wäldler stellen es auf den Altar. Sie verehren es, wie ich es verehre; auch sie wollen Entsagung und Aufopferung Iernen; auch sie sind Menschen, die streben und ringen nach dem Rechten, wie ich. Da ist in mir eine Freude erwacht, die mir schier das Herz hat zersprengt. Um den Hals fallen hätte ich Guch mögen, Guch, der ganzen Gemeinde. Ich gehöre ja zu Euch — ein Pfarrkind.

Ja, jeto ist keine Zeit mehr für müßige Gebanken," fährt der Einsiedler fort. "Aurze Zeit darnach habe ich den Lazarus davongeführt aus diesem Felsenthale und hinans zur neuen Kirche, auf daß er vor dem Kreuze bete. Ich habe ihn von Herzen gesegnet, denn ich habe wohl gewußt, daß er mir nicht mehr zurücksehren wird in das Felsenhaus.

Und allein habe ich weiter gelebt, wohl verlaffener als je, und doch heruhigter, und mein Herz hat sich gehoben, als wollte der Bann anheben zu schwinden. Defter und öfter bin ich hinausgegangen zur neuen Kirche, in der mein Kreuz steht. Und die Menschen haben mich nicht mehr gemieden: Almosen haben sie mir gereicht, auf daß ich beten möge vor Gott für ihr Seelenheil. Daraus habe ich wohl mit Beschämung ersehen, daß sie mich für besser halten, als sich selber.

Ich bin auch wieber in das Haus des Bartelmei gegangen, in dem sie mehr von mir wissen, als in den anderen Hütten. Des Köhlers Mutter, die Kath, ist schon seit Jahren frank, die bittet mich, daß ich um Gottes Erbarmung willen doch einmal eine Messe sir sie lese zu einem glücklichen Sterben. Das habe ich dem alten Weiblein gern versprochen und die Messe habe ich nach meiner Art gelesen, und zwar vor meinem Kreuze in der Kirche am Steg."

So weit hat ber Mann ergählt.

Wir schweigen Beibe eine gute Beile. Endlich habe ich die Worte gesagt: "Wie sich das schon wunderbar fügt im Lebenslaufe, so ist das vielleicht Eure lette Wesse in unserer Kirche nicht gewesen."

"Ich habe Euch die schulbige Antwort gegeben," verset der Ginspanig "was daraus für Guch, für mich erwächst, davon kann heute noch nicht gesprochen werden."

Mit diesen Worten hat er sich von dem Holzstamme erhoben. Und wie er nun so aufgerichtet vor mir steht, da ist er jünger und größer, als er sonst geschienen. Ginen tiesen Athemzug hat er gesthan und plöglich hat er hestig meine Hände gesaßt

in die feinen und mit bebender Stimme gerufen: Ich bante Guch, ich bante Guch!"

Und hierauf ist er haftig bavongegangen.

Er schreitet aufwärts in ber Richtung gegen bas Felsenthal. Ich schreite abwärts in die Lautergräben und gegen Winkelsteg.

Meine Schuhe stoßen oftmals an Gestein und Gefälle. Gine nebelfeuchte finstere Nacht ist es gewesen.

So ift mein Mistrauen gegen ben Ginsiedler gludlich zu Schanben geworben.

Wenn Einer auf die Welt verzichtet, sie mag ihm sein, was sie wolle, und jahrelang in der Wildenig lebt unter unsäglichen Entbehrungen und mit eisernem Willen die Wünsche seiner Seele betämpst— dem ist es ernst. — Zu welchem Zwecke wäre er auch in die Wälber gegangen, lange ehvor am Steg noch ein Kirchenstein gelegen, zu welchem Zwecke hätte er sich gemieden gemacht von den Leuten und seinem Wohlthätigkeitsdrang nur im Berborgenen zu genügen gesucht? — Und vor mir armem Manne hat er die Fasern seines Herzensenwirt, daß ich zutiesst hineinsehe in sein Innerstes, wie es auch dasteht in der Schuld.

Oft habe ich mir gebacht, ber erste Seelsorger in Binkelsteg barf kein Gerechter sein, sondern ein Buger. Nicht ein Mann sei es, ber nie gefallen, fondern Giner, der aus dem Falle ift aufgeftanden. In der Tiefe und Finfterniß der Balbler muß er fteben und fich gurechtfinden tonnen, auf bag er diesen Menschen vorauszugehen weiß hinan gur lichten Sohe.

3m Sommer 1819.

Das ift fauber! Das ift poffirlich! bas ift fcon gar zu luftig, jegund!

Ich habe heute ben ganzen Tag gelacht und ge= meint.

Es wird nur eine icherghafte Mar' fein, aber fie wird allenthalben ernfthaft ergahlt. Und bei bem, was bislang ichon zu hören gewefen, tann es ja möglich fein.

Berfpielt foll er uns haben, ber ichlechte Menich! Berivielt, uns fammt und fonders, die gangen Winkelwälder mit Stock und Stein, mit Mann und Maus und mit dem Andreas Erdmann, verspielt am grunen Tifch in einer einzigen Nacht. Und verspielt an einen Juben.

## Einige Tage fpater.

Sei es, wie es fei, wir wollen an unferem Tagwert weiter arbeiten. Ich bin heute in dem Miefenbachwald gewesen, um die Bäume zu besehen, die für den Schulhausban bestimmt find. Sie muffen 19

im Christmonat gefällt werden; das ist für Bauholz die beste Schlagzeit; über den Sommer können sie trocknen und im nächsten Herbste nuß der Bau aufgeführt werden.

Ms ich an der Schwarzhütte vorübergehe, tritt der Einspanig herans. Er hat den Lazarus besuchen wollen; der Knabe ist aber nicht daheim, der ist jetz Ziegenhirt bei den Holzern im Vorderwinkel. Abelsheid soll dem Einspanig anfangs dittere Vorwürse gemacht haben; hierauf aber habe sie ihr Gesicht in die Schürze verdorgen und schluchzend ausgerusen: "Ich weiß es wohl, Ihr habt Euch das Himmelreich verdieut mit meinem Kindel!"

Ich und ber Ginspanig sind mitsammen gegen Binkelsteg gegangen. Leute, die uns begegnen, lachen sich die Hälfe bid über die Geschichte, daß wir versspielt seien. Der alte Rüpel sagt, er schneibe bem Moisi zu Ehr' seinen Bart nicht mehr.

"Ja, ja," sage ich zu meinem Begleiter, "so sind wir jetzund jüdisch, und in unseren neuen Tempel friegen wir einen polnischen Rabbi herein. So sänsberlich hat uns ber junge Herr Judas Schrankensheim verrathen."

Da bleibt ber Einspanig stehen und starrt mich an. Bom Fuß bis zum Kopf und wieder vom Kopf bis zum Fuß starrt er mich an und sagt endlich: "Ihr seid mir sonst nicht dumm vorgesommen, Erdmann." Und da wir wieder einige Schritte gegangen find, versetzt er: "Ein ordentlicher Mensch sollte so alberne Dinge nicht glauben. Wie kann uns der junge Herr Schrankenheim denn verspielt haben? Mit dem besten Willen nicht. Er ist nicht Herr über die Güter seines Bater und noch gar nicht großjährig."

Da glob' ich einmal brein.

Gine Bergeslaft ift mir bom herzen gefallen; aber im zweiten Augenblick bin ich wieber erschrocken. Ich hab' ja noch geftern bor aller Leute Ohren ben jungen herrn einen schlechten Menschen geheißen.

Das wird mich noch in der Ewigkeit martern. Aber, wenn ich ein Ehrenmann bin, so mach' ich's gut. Ein lockerer Bogel mag er ja sein; doch redlich und hochherzig bist du, Hermann, und das müssen die Leute wissen. An drei Sonutagen nacheinander verkünde ich es von der Kanzel: Unser junger zukünstiger Herr, Hermann von Schrankenheim, ist redlich und brav. Gott erhalte ihn! — Und das Schmachwort bitte ich dir ab bis zu meinem Tode.

Der Ginspanig ist bei mir eingekehrt. Gines meiner Stubenfenster geht gegen die Kirche und ben Pfarrhof hinüber. An demselben sigen wir und versfallen in ein Gespräch, das zwei Stunden dauert.

Wir können jeht, wenn schön Wetter, die Zeit schon nach Stunden messen; der Franz Ehrenwald hat an die Mittagsseite des Thurmes eine Sonnensuhr hinaufgemacht.

Als der Einspanig fort ist, schreit die Haushälterin: "Wie närrisch, jest hat uns der Rucuck Den auch wiederum ins Haus getragen."

"Der Kucuck?" entgegne ich übermüthig, "ja wohl, dieser Mann ist selber wie der Kucuck, hat kein Rest, muß ruhelos von einem Baum zum anderen stattern, ist überall gemieden und nirgends daheim. Aber im Lenz hören wir ihn doch gern, benn er bringt uns ja das Frühjahr, und er ist ein Wahrsager und zählt uns die Lebensjahre vor.

"Ja," schreit das Weib, "und fabelt uns himmels blau an, wie mich damalen; und ist ihm die Welt 'leicht nicht mit Brettern verschlagen, so ist es sichers lich sein Kopf. Geht mir weg mit Gurem Gins spanig!"

Wenn die gute Winkelhüterin wüßte, was ich in einer Stunde darauf bem Freiherrn für einen Brief geschrieben habe!

3m Mai 1820.

Hier im Walbe ist Tag und Nacht, ist Winter und Sommer, ist Friede und Noth, ist Sorge und zuweilen ein wenig Behagen im Ausruhen von der Arbeit. So schleppt es sich fort. Der Wagen der Zeit hat bei uns das vierte Rad verloren, da geht es zuweilen schief und unschön, aber es geht.

Draugen, fagt man, wollen fie wieber bie Belt umtehren. Bon Krieg wird gesprochen. Um uns

Winkelsteger kümmert sich kein Mensch mehr. Aber ich erlebe eine Freude. Mehrere junge Winkelsteger wollen sich freiwillig anwerben lassen zu den Soldaten. Das ist ein Anzeichen ihres erwachten Bewußtseins, daß sie ein Baterland und eine Heimat haben, die sie bertheidigen müssen. — Es ist eine erste schöne Frucht der jungen Gemeinde.

Das Wälbermorden ist für eine Zeit eingestellt; braußen sind die hämmer geschlossen. Wiele heben jest an, die Geschläge zu reuten und baraus Acker zu machen. Aus holzschlägern und Kohlenbrennern werden Ackersleute. Das ist gut; der holzschläger vernichtet, aber der Bauer richtet auf.

Bon ber Herrschaft ift auf ein Ansuchen bon mir hin ein Schreiben gekommen: Jett fei nicht die Zeit für Kirchen= und Pfarrergeschichten; wir follten uns behelfen.

Das ist ein sehr weiser Rath. Aber die Leute wollen nicht mehr in die Kirche gehen. "Benn es feine Meff' und keine Predigt giebt," sagen sie, "still beten kann Gins auch unter dem grünen Baum." Sie stellen sich aber nicht unter den grünen Baum, sondern in die Branntweinschenke.

Die Seerbe zerstreut sich wieber, wenn tein hirte ist. Der Förster ist auch bavon, da er in anderen Gegenden zu walten hat. So bin ich allein mit meinen Winkelstegern, wie Woses mit den Ifraeliten allein ist gewesen in der Wiste. Die Gebote find verfündet, aber die Leute bauen wieder an dem goldenen Kalb. Und Manna fällt nicht mehr vom himmel.

Pfingften 1820.

Heute ist der Ginsiedler aus dem Felsenthale in unserer Kirche bor dem Altare gestanden, hat die Messe gelesen.

Das Kirchengeräthe haben wir aus Holdenschlag, wie es dort in der Pfarrfammer gelegen und nicht mehr benüht worden ist. In das Megkleid haben die Mäuse Löcher gefressen, aber die Spinnen haben diese Löcher wieder zugewebt.

Ich habe die Orgel gespielt. Die Kirche ist just so groß, daß man es vom Chor aus noch sehen kann, wenn dem Priester am Altare Tropfen im Auge stehen.

Die Leute haben wenig gebetet und viel ge-flüstert.

Dieser Ginspanig, das ist zulett ja der zweite heilige Hieronymus.

Und der Waldsänger hat mir nach dem Gottesdienst die Worte gesagt: "Habt Ihr den ewigen Juden gesehen? Er hat in den Leidenstagen für den Heiland das Kreuz getragen heut' hinauf nach Golgatha. Er ist erlöst, Hosanna!" Ich habe dem Einsiedler die Worte mitgetheilt und beigesett: "Last Euch die Rede freuen; der Mann ift boll des heiligen Geistes!"

Am Feste Allerheiligen 1820.

In Wälfchland haben sie Hänbel. Anfonsten ist es blinder Lärm gewesen und unsere Baterlandsvertheidiger sind wieder zurückgekommen. Es geht in das alte Geleise und wir stecken dem Wagen der Zeit das vierte Rad wieder an.

Ich habe die Lente veranlaßt, daß sie unter sich ein Oberhaupt wählen, auf daß Jemand sei, der Berordnungen ertheile, Streitigkeiten schlichte und die Gemeinde zusammenhalte.

Sie haben ben Martin Grasfteiger gewählt und nennen ibn nun ben Richter.

Und bei berfelben Bersammlung hat ber neue Richter ben von bem Walbherrn anerkaunten, zustünftigen Schullehrer ber Gemeinde Winkelsteg vorsgestellt.

Diefer Schullehrer bin benn ich. Die Leute fagen, bas hätten sie schon längst gewußt, baß ich ber Schulmeister sei. Der Grassteiger fagt, es muffe alles auch Form Rechtens geschehen. Wenige Tage nach dem Obigen läßt der Richter durch mich die Pfarrerwahl ausschreiben. Darüber lacht Alles. — "Sollen wir aus den Pechhadern und Kohlenbrennern Einen wählen? 's wird aber Reiner taugen. Studirt ist für uns Winkler gleich Einer genug, aber so närrische Gewohnheiten haben unsere Männer, keine Pfarrerköchin mögen sie leiden."

So machen fie ihre Spage, wiffen aber recht gut,

auf wen es abgesehen ift.

Und fie haben ihn auch gewählt.

Wir follen uns felber behelfen, hat der Baldherr gefagt; fo haben wir uns felber beholfen.

Der Ginsiedler aus dem Felsenthale ift Pfarrer von Winkelsteg.

Martini 1820.

Die Ruß-Rath ift geftorben.

Sie ist neunzig Jahre alt geworden. Ihr legter Wille ist, daß man ihrer Leiche feste, nägelbeschlagene Schuhe anziehe; sie würde den Weg aus der Ewigsteit oftmals zurückmachen muffen auf die Erde, um zu sehen, wie es ihren Kindern und Kindeskindern fortan gehe.

Die Ruß-Rath ist die Erste, die sie in die Balberde unseres neuen Friedhofes hinabthun werden. Auf zwei Stangen haben sie zwei Männer hersübergetragen aus den Lautergräben. Der weiße, noch harzdustende Tannenbrettersarg ist mit Erlsstrauchbändern auf der Bahre besestigt gewesen. Der Ruß-Bartelmei und sein Schwestermann Paul Holzer mit einem Knäblein sind hinter den Trägern dreinzgegangen. Sie haben laut gebetet und stets auf die Wurzeln der Bäume geblickt, über die sie geschritten. Auch die Träger haben sehr behntsam gehen müssen, benn der Boden mit dem Spätherbstreif ist jetzt gar schlüpfrig.

Vor Jahren soll es gewesen sein. Da haben sie von den Almen einen hirten herabgetragen, um ihn braußen auf dem Holdenschlager Kirchhof zur Ruhe zu bringen. Wie sie sie sich da oben an den schmalen Steigen der Miesenbachwände herauswinden, strauchelt einer der Träger und der Sarg rollt über den hang und stürzt in den Abgrund, so daß nicht ein Splitterchen davon mehr gesehen worden ist.

Das soll ben Leuten sehr arg gewesen sein, benn ber Tobtengraber aus Holbenschlag hat boch bezahlt werben muffen.

Wir Winkelsteger haben keinen Tobtengraber. Wir können ihn nicht ernahren. Wenn doch einmal Einer stirbt, so thut er's nicht eher, als bis sein letter Groschen verthan ist. So muffen eben ein paar Holzerburschen her und die Grube ausschaufeln. Sie verlangen nichts dafür, sie find froh, wenn sie

aus ber Grube frijch und gefund wieder hervor- friechen mogen.

Während der Todtenmesse ist jeht der Sarg ganz allein vor der Kirche auf der harten Erde gestanden. Da kommt ein Böglein gestogen, hüpft auf den Sargbeckel und pickt und pickt, und flattert wieder davon.

Der Nüpel hat es gesehen; und das sei, habe es ihn nicht betrogen, der Bogel gewesen, der alle tausend Jahr' einmal in den Wald kommt geslogen.

Nach der Messe haben wir die Ruß-Kath hinaussgetragen zum bereiteten Grab. Die Angehörigen blicken starr in die Grube.

Nach der Einsegnung hat der Pfarrer eine kurze Rebe gehalten. Ich habe mir nur davon gemerkt, daß wir durch den Tod der Unseren an Gleichmuth gewinnen für die Widerwärtigkeiten dieses Lebens, und einen ruhigen, ja vielleicht freudigen hinblick auf unser eigenes Sterben. Jede Stunde sei ja ein Schritt dem Wiedersehen zu; und dis uns jene Pforte der Vereinigung wird aufgethan, leben unsere heingegangenen fort im heiligen Frieden unseres herzens.

Er kann's auslegen, wie es Unsereins wohl auch empfindet, aber man weiß die Worte nicht dazu. Er hat die Sach' nicht verlernt, und ist er gleich jahrelang oben im Felsenthal gewesen.

Best ift noch ein Anderer gefommen. Der Rüpel ichiebt fich fachte bor, ba machen ihm bie Leute

Blat: "Schauen, was der Rüpel heut' weiß!" Und als ber Walbfänger auf dem Erdhügel steht und den Spatenstiel als Stock in der Hand hält, daß er auf dem lockeren Grund nicht strauchelt, und als er einen Blick hinabthut auf den Schrein, da hebt er an zu reden:

"Geboren ift fie worden vor neunzig Sahren Ihr Lebtag ift fie mit teinem Röglein gefahren. Mit ihren Füßen ift fie gegangen thalab und berganf ihren gangen mühfeligen Lebenslauf. Gie ift beigesprungen den Leuten in Rummer und Nöthen, und dabei hat fie hundert Baar Schuh' zertreten. Und andere hundert Baar Schuh' that fie magen, um ihren Kindern das Brot auf den Tifch zu tragen. Und weitere hundert Baar Schuh' find gerriffen auf Schmerzenswegen, die fie bat wandeln muffen. Für Tang und fonftige Luftbarteiten fürmahr, that sie brauchen fein einziges Baar. Dann hat fie angezogen die letten Schuh' und ift fortgegangen in die ewige Ruh'. Die heiligen Engel thaten ihre Seele führen wohl burch bas Fegefeuer bis zu ben himmlifchen Thuren. Und unter ber Erbe thut ruben der arme Leib in feiner hölzernen Truben. - Schlaf' mohl, Rathrin, in Deiner neuen Wiegen, wir werden bald an Deiner Seiten liegen; bis ber herr uns thut weden gut feinen beiligen Schaaren, auf bag wir mit Leib und Seel' in ben Simmel mogen fahren!"

"Der Rüpel ware ber Pfarrer für die Binkelfteger!" hat nun ber Mann gefagt, ben fie ben Einspanig geheißen.

Ja, wenn er unter ihnen nicht aufgewachsen märe!

Als wir, der Pfarrer und ich, mit der Schaufel einige Erbschollen auf den Sarg geworsen, tritt der Ruß-Bartelmei ganz betrübt herzu und frägt, was und seine Mutter denn gethan habe, daß wir ihr noch in das Grab die Alötze nachschleuberten? Da haben wir es ihm dargelegt, daß das einen letzten Liedesdienst bedeute, und daß Erde die einzige Gabe sei, die man einem Todten zu Liede' könne reichen.

Darauf hebt ber Bartelmei an und schaufelt Erde hinab, bis man fein Stücken mehr fieht von dem weißen Schrein und die Leute ihm die Schaufel aus der Hand nehmen, auf daß sie die Grube vollends schließen.

Nach dem Begräbnisse sind sie in das Wirthshaus des Grassteiger gegangen und haben sich mit Branntwein erfrischt . . . . so wie auch die Alten ihren Todten haben nachgetrunken.

Gott gahlt feine Leute auch in Winkelfteg und ba barf ihm Reines fehlen.

Kaum ist auf dem Friedhofe das Gräblein 3112 gemacht, wird in der Kirche das Tausbecken aufz gethan. Der erste Todte und der erste Täusling an Einem Tage — aus Einer Familie. Auf bemselben Waldweg, ben heran bor ein paar Stunden der Sarg ist geschwankt, haben zwei Beiber ein neugeborenes Kind herübergetragen aus den Lautergräben.

Das Kind ift eine Gukelin ber Ruß-Rath und gehört der Anna Maria.

Es flopft an die Kirchthur, that' bitten um die Taufe und heißen möcht' es gern: Katharina.

Wir haben alle Seiligen des himmels zur Auswahl und der Name der Großmutter wird ihm nicht versagt sein.



## Die Behriften des Maldschulmeisters.

Dritter Theil.

3m Jahre 1830. Bur Binterszeit.

wälbern bin, weiß ich feinen folden Sinkels wälbern bin, weiß ich keinen folden Schnee, als in diesem Jahre. Schon seit Tagen kommt mir kein Ginziges mehr in die Schule. Die Fenster meines Hauses sehen aus wie Schießscharten. Wenn es noch ein wenig so fortgeht, so sind wir all miteinander verschneit. Zweimal des Tages wird von mir dis zum Pfarrhose ein Pfad ausgeschauselt, der an der Thüre des Grassteigerhauses vorübergeht.

In dem Grassteigerhause haben wir, der Pfarrer und ich, unser gemeinschaftliches Mittagsmahl. Das Frühstück bereitet sich Jeder in seiner Wohnung. Um Abende kommen wir stets zusammen, entweder im Pfarrhofe oder bei mir im Schulhause.

Wie es nur benen in ben Graben und Karwäffern gehen wird! Da bruben ift ein Schneegestöber noch viel wüster als im Wintel. Es liegen um diese Zeit in den Häusern viel krante Leute, und es werden sich keine Wege machen und ershalten lassen, daß sie einander beispringen könnten. Und über die Lauterhöhe zu kommen, ist schon gar eine Unmöglichkeit. Die Markstangen, die an den Steigen stecken, gehen kaum mehr aus dem Schnee hervor; die Lasten auf den Bäumen reißen Aeste ab und brechen die Stämme. Des Schneiens ist kein Ende. Keine Flocken sallen mehr, es ist ein schweres, undurchsichtiges Standwirbeln. Und die Hauben der Geäste und Pfähle und die Dachgiebel bauen sich höher von Minute zu Minute.

Wenn ein Wind kommt, so rettet das vielleicht den Wald, kann aber zu unserem Verderben sein. Eine Stunde Sturm über die lockeren Schneelehnen her und wir sind begraben.

Der Pfarrer hat alle Waldarbeiter, denen nur beizukommen ist, gedungen, daß sie Pfade herstellen in die Lantergräben, Karwässer, und baselbst von einer hütte zur anderen. Einmal sind sie richtig hinsübergekommen, aber die Rückehr ist wieder die neue Mühe. Die verschneiten Leute drüben werden doch vorgesorgt sein; sie haben ihre Welt ja in ihren hütten.

In einer Klause bes Karwafferschlages soll schon seit fünf Tagen bie Leiche eines alten Mannes liegen.

Der Pfarrer hat sich heute Schneeleitern an die Füße gebunden, um bei den Kranken Besuche zu machen. Aber der Schnee ist zu locker, der Mann hat wieder umkehren müssen. Run macht er Packetchen zusammen, sie sind aus der Speisekammer unseres Wirthes und sollen durch kräftige Holzhauer in die Lautergräben zu den Kranken getragen werden.

Das sind kurze Tage und doch so lang. Ich habe meine Zither, habe die neue Geige, die mir der Pfarrer zu meinem jüngstvergangenen Namenstage hat bringen lassen, ich habe andere Dinge, die mir sonsten Zerstreuung geboten haben. Aber jetzt muthet mich nichts an. Stundenlang gehe ich in der Stude auf und ab uud denke nach, was dieser Winter noch für Folgen haben kann. Es giebt Hütten genug in den Gräben, wo die Leute mit ihren Schauseln nicht gewesen sind. Wir wissen nicht, wie es in denselben aussieht.

Auf daß ich mich von der drückenden Thatlosig= feit erlöse, habe ich heute die Lade unter der Ofen= bank aufgemacht und meine alten Tagebuchblätter herausgenommen, um nachzuschlagen, was die Ge= meinde seit ihrem Bestehen für Schicksale gehabt.

Da sehe ich, es ist sein zahren nichts mehr geschrieben worden. — Zwei Dinge mögen die Ursache gewesen sein, daß ich die Aufzeichnungen unters brochen habe. Erstens ist das Bedürfniß nicht mehr in mir gewesen, meine Gedanken und Empsindungen

aufzuschreiben, da ich an unferem Pfarrer einen Freund gefunden habe, dem ich mich unverhohlen mittheilen fann, wie er fich mir mittheilt, und mir feine feltsame Lebensaeschichte bargelegt, ehe er mich noch gefannt hat. Das ift einer ber Benigen, die burch Drangfale geläutert, edel und rein aus ben Wirren und Irren der Welt hervorgeben. Die Baldler lieben ihn bon Bergen; er leitet fie nicht durch Worte blok, fondern mehr durch feine Thaten. Seine Sonntagspredigten erhartet er an den Wochen= tagen durch Beispiele. Er opfert fich auf, er ift ben Leuten alles. Seine haare find nicht mehr fcwarz, wie bormaleinft im Felfenthale, fein Geficht ift ernft und heiter wie Regenbogenschein. Die Betrübten bliden ihm in die Augen und empfinden Troft.

Bern ergahlt er, wenn wir auf der Bant oder um den Tifch beisammen figen, bon ber weiten, fchonen Belt, bon fremden, merkwürdigen Sandern, bon den Bundern der Ratur. Bfeifenfeuer geben dabei aus, denn Alles hört ihm zu mit Ohren und Mund. Rur die alte Frau aus dem Wintelhüter= hause erklärt des Bfarrers Graahlungen für borwitige Fabeleien; ein ordentlicher Briefter, meint fie, muffe hubich bon himmel und Fegefeuer reben, und nicht allweg bon ber Erden. Sie horcht aber au und ichmungelt.

Bor mehreren Sahren hat die firchliche Behörde unfere Afarrerfrage einmal aufgetischt, hat unferen 20

Bater Paulus nicht anerkennen wollen, sonbern einen Neuen hereinzustellen Miene gemacht. Hei! da haben die Winkelsteger zu toben angesangen, und die Sache ist beim Alten belassen worden. Dagegen aber wird Winkelsteg braußen nicht als Gemeinde und Seelssorge anerkannt, sondern als eine Niederlassung von Halbwilden und verkommenen Menschen, wie sie das früher gewesen.

Mir hat das anfangs sehr wehe gethan, wir hätten uns so gern der Allgemeinsame angeschlossen, aber da sie uns zurückrängen, so sage ich schier am liebsten: Um so besser, so lassen sie uns fürder in Ruh und mir können ungesährdet und unbeschränkt — wie sie es draußen nicht können und nicht wollen — dem Ziele einer Mustergemeinde zustreben.

Die zweite Ursache ber Bernachlässigung meines Tagebuches ift die viele und mannigfaltige Arbeit, die mein Beruf mir auferlegt.

Anfangs ift es ber Ban bes Schulhauses gewesen, ber mir keine Auhe gelassen. Es ist benn alles hergestellt worden, wie ich es für die wichtige Sache
am zweckmäßigsten halte.

Das haus ist ans holz anfgeführt. Das holz regelt den Wärmezustand besser, als der Stein, auch zerstreut es mehr die Dünste und giebt frische Luft. Dann ist mir darum zu thun gewesen, den Leuten einen zwedmäßigen und geschmadvollen holzbau als Muster aufzustellen. Es ist zu meiner Freude die

leichte, zierliche und boch haltseste Art meines Schulshauses und seine bequeme Gintheilung und Ginzrichtung schon vielfach nachgeahmt worden. Meine Fenster, Thüren, Maurers und Schlosserabeiten werden bereits von der ganzen Umgebung als mustergiltig betrachtet.

Um das Haus ist ein Garten und ein geräumiger Spielplat mit Werkzeugen für körperliche Uebungen angelegt. Das Haus ist zum Schutze gegen die Unbill der Witterung ringsum mit einem breiten Vordache versehen, aber so, daß es dem Lichte des Juneren nicht Eintrag thut. In der Schulstube ist vor Allem auf die Gesundheit der Kinder Rücksicht genommen worden.

Die Bante stehen nicht zu bicht aneinander und die Tischläden sind hoch, damit sich die Schüler bas gebückte Siten nicht angewöhnen. Bei dem Lesen lasse ich den Schüler aufstehen, damit er das Buch von den Augen in entsprechender Entsernung halten kann. Die Fenster sind so vertheilt, daß das Licht den Lernenden von der linken Seite oder von rückwärts kommt. Jum Ablegen der Ueberkleider ist ein Borkämmerchen eingerichtet, auf daß bei schlechtem Wetter uns die Ausdünstung nicht schädlich werde. Den Wärmegrad der Stube such ich immer mit jenem von draußen in einem gewissen Berhältnisse zu halten, damit die Ein= und Austretenden nicht ein zu jäher Wechsel tresse.

Was meine Wohnung im Schulhause aubelangt, so ist sie nicht groß, aber sehr tranlich. Und tausends mal tranlicher noch macht sie mir jene Wintersahrt durch Rußland, ber ich zuweilen wie eines wilden Traumes gedenke. — Wohl, ich bin seit jenem Traume um viele Jahre jünger geworden; wie mich die Stürme der Welt zu Boden geschlagen, so habe ich mich aufgerichtet an der Ursprünglichkeit des Waldes.

Ein weit schwereres Amt als die Schulangelegensheiten und eine weit größere Pflicht ist mir die lleberwachung der geistigen Gesundheit der mir Anvertrauten. Klugheit und für ihren eigenen Borstheil zu denken und zu handeln, lernen sie leicht; aber sich dem Ganzen anzupassen, daß ihr Dasein mit jenem der Mitmenschen und jenem der Außenswelt im Allgemeinen stimme, das sindet sich viel schwerer. Es ist einmal so. Das erste und allererste Lebenszeichen, welches in dem jungen Menschenfinde die aussteinende Seele von sich giebt, ist die Offensbarung der Selbstliebe.

Ob Menschenliebe daraus wird ober Selbstsucht, bas entscheibet die Erziehung.

Ich habe darüber, wie man mit Kindern umgehen und welche Weltanschauung man ihnen beibringen soll, so meine besonderen Gedanken. Ich benke nicht an die Aleinen der Winkelsteger Gemeinde allein, ich denke auch an die Kinder, die in den Städten wohnen muffen und benen man in benfelben fehr oft bas Gluck ber Kindheit und bie reinen Freuden biefer Welt verdirbt.

## Erwägung.\*)

Das Rind ift ein Buch, aus bem wir lefen und in bas wir ichreiben follen.

In biesen Wälbern ist einmal ein Zauberer umgegangen, der die Banern in nicht geringe Aufregung gebracht hat. Er trägt ein Buch mit sich, das hat ganz weiße Blätter, aber wenn der Mann ein Blatt dabon an seinen Mund hält und Worte darauf hinhaucht, so werden dieselben in leserlichen Schristzeichen sichtbar, als wäre sein Athem eine Schreibfeder. Ich tomme darauf, daß die Worte schon früher mit einer Flüssigkeit geschrieben worden sind, welche teine bemerkbare Farbe auf dem Papier lassen, und erst durch den Athemhanch erwärmt dunkel hervortreten.

Gin foldes Buch find die Kinder. Gleichgiltige Angen entbeden an ihnen nichts Bemerkenswerthes,

<sup>\*)</sup> Unter dieser Ueberschrift besand sich in dem Manuscripte ein Aufsat, dessen Blätter weder Numerirung noch Datum an sich tragen. Ich vermuthe, daß sie im Winter 1830 geschrieben worden sind, und da sie sich hier dem Stoffe anschließen, so lege ich sie an dieser Stelle ein. Der Herausgeber.

erst wenn man ihnen mit dem warmen hauch der Liebe naht, treten die Zeichen hervor, die uns oft überraschen, entzücken oder erschrecken. Und zum großen Theile liegt es an uns, welche Zeichen wir hervorrusen.

Aber bas ift and ju fagen: Die perfonliche Gigenart muß Rudficht erfahren. Diefelbe ift bei Kindern wohl noch nicht groß, aber fie ift da; wir mogen fie, die schmiegfame, an die unfere schmiegen bis zu einem gemiffen Brade, aber ihrem Rerne, wenn er einmal entbedt ift, muffen wir Rechnung tragen. Es ift frevelhaft und boch muß ich fagen, baß ich eine gemiffe Schen gegen manche Erziehungs= anftalten habe, wie fie draugen jest entstehen; fie gleichen und ebnen alles und liefern Alltagsmenschen, mit benen fich gang gewiß am beften Gefellichaft und Staat banen laft, wie man ja auch am bequemften mit gleichförmigen Bacfteinen Saufer bant. Aber aus befonderen Berhältniffen folge= richtig hervorgewachsene Charattere, fernhafte Ur= bilder maren mir unter Umftanden lieber. Gin Schleifstein pagt nicht für alle Meffer; mancher Schüler lernt mehr im Leben, als in ber Schule.

Wir müßten bei Mancherlei, was wir an Pflege, an Spielen, Sitten und Unterricht bei dem Kinde anwenden wollen, prüfen, ob dasselbe wohl mit seiner Natur, mit den Berhältnissen, aus denen es kam und denen es entgegengeht, mit den Ansprüchen seines künftigen Beruses im Sinklange stehe. Achte man doch die Kindheit, sie ist ganz anders als unser späteres Alter; Manches in ihr halten wir — dank-los unser eigenes Kindesglück vergessend — für unvernünstig und unsinnig, was eigentlich für die Kleinen ein hohes Gut ist, das sie ohnehin zu bald verlieren und nicht mehr sinden werden.

Sch bin nicht einverstanden mit dem Rathe jenes Denters, daß fich die Eltern von ihren Rindern ergieben laffen follten, obwohl ich zugebe, daß wir Mancherlei bon ben Gleinen lernen fonnen, mas in feinem Buche der Weltweisheit fteht. Die Rinder scheinen ja für einen himmel geboren zu sein, benn ihre jungen Sinne find eingerichtet, lediglich um zu genießen. Für diese Erde, in die fie fich benn nun doch schicken muffen, haben wir fie zu erziehen. Nur nicht zu voreilig. Laffen wir die kleinen Bergen fich ftärken an kindlicher Luft, fich erwärmen an Weltglauben und Gottesglauben, benn fie werben bieje Stärke und biefe Barme brauchen konnen, wenn einft Manches um fie gufammenfturgt und falt wird. Der Gottesglauben wird fich verwandeln und vergeistigen: legft bu aber - bu Lehrer einer neuen Schule — in das wachsende Gemuth den Gottes= glauben nicht, fo wird in dem Erwachsenen der Glaube an das Göttliche - das Ideale - nicht Raum finden. Ber einmal mit gangem Bergen bor bem Rreuze gebetet hat, ber wird bes Aubildes von ber Liebe und Selbstopferung nicht mehr los. Wer einmal geschwärmt hat im füßen Cultus der Mutter Gottes, wer geschauert hat vor der Auferstehung der Todten und der ewigen Glorie der Himmel, der, meine ich, müsse für alle Zeit geseit sein gegen den Dämon der Berneinung und unerschütterlich glauben an den endlichen Sieg des Guten und Schönen.

Jeber, der so glücklich ift, von der Natur in einem Sprößling eine Anwartschaft auf irdische Zukunft zu erhalten, wird den Wunsch haben, es möge ihm in seinem Kinde ebenso gut, oder besser ergehen, als heute in sich selbst.

Die menschliche Zufriedenheit oder Unzufriedenheit hängt zum großen Theile von der Weltanschauung ab. Die Welt ist für uns so, wie sie durch unsere Sinne in unsere Seele geht. Um die Wahrheit an sich handelt es sich hier nicht, sondern ums Glück, oder näher, um die Zufriedenheit. Nach Wahrheit an sich jagen nur Jene, die eutweder an dieser Jagd oder an ihrer Beute Befriedigung sinden oder zu sinden wähnen — also auch des Glückes wegen.

An unferer eigenen Weltanschauung läßt sich nicht viel ändern, unser Auge ist seine Brillen gewohnt, diese mögen dunkel oder rosig sein. Das Kind aber, welches uns Bater nennt, obwohl es noch nicht weiß, wieso wir ihm verantwortlich sind, blickt mit hellem Auge fragend in die lichte Welt und blickt fragend uns an.

Welche Gläfer werben wir ihm geben — rofige? schattige? vergrößernde? verkleinernde?

Kinder tragen feine Brillen! sagt mir darauf neulich der Holbenschlager Herr, man möge ihnen gestatten, mit ihrem natürlichen Auge diese Welt anzusehen.

Da benke ich wieder anders. Auch der Zigeunerjunge auf der Heibe sieht mit seinem natürlichen Auge die Welt an. Hungert ihn, so nimmt er, was ihm am nächsten liegt, er weiß nichts von Mein und Dein. Unseren Kindern Erziehung und Unterricht.

Der Unterricht sage ihnen, wie die Welt nach unserer Ersahrung ist, die Erziehung zeige ihnen, wie sie der Welt gegenüberzustehen, was sie ihr schulden und wie sie dieselbe auf sich wirken zu lassen haben. Man könnte einwenden, das Wesen der Welt bedinge die Weltanschauung von selbst, eine Sache könne doch nicht anders genommen werden, als sie sei. Ich antworte: Die Beschauung eines Dinges hängt ganz vom Standpunkte ab, auf dem der Beschauer steht. Es ist vom Menschen einmal nicht zu verlangen, daß er sich selbstlos über sich und die äußere Welt stelle, denn das Ange, mit dem er schaut, das Gehirn, mit dem er bentt, ist allzu menschlich.

Der Standpunkt, von dem aus wir sehen und betrachten können, ist wählbar; die Farbe, durch die wir die Welt auschanen können, ist ebenfalls zumeist wählbar; nur früh genug muß die Wahl getroffen werden. Kinder, sobald sie sich ihres Daseins und ihrer Umgebung bewußt werden, halten ihre Eltern und Lehrer für vollkommene Wesen; sie sinden es selbswerständlich, daß alles gut und alles vollendet ist. Sie streben den Dingen freudig zu wie Blümlein des Feldes der Sonne. Ihr erster Blick in die Welt ist ein zuversichtlicher.

Ueber ben mancherlei Büchern eines neuen Zeitgeiftes, welche ich bisweilen von unferem Balbherrn zugeschickt erhalte, frage ich mich oftmals: Belche Beltanschauung soll man ben Kindern beibringen?

Soll man den Kindern sagen: Die Weltordnung ist nichts weniger als gut; die Menschen sind uns vollkommen, armselig, ihr Dasein ist zwecklos, das Leben ist ein Unglück.

Soll man ihnen die schlechten und guten Seiten zeigen, ihnen alles nüchtern auseinaudersetzen, wie es uns selbst erscheint?

Ober foll man fie in ihrem Sehen, daß alles entwickelungsfähig und zum Beften fei, belaffen, bestärken?

Das erstere wird ein Erzieher thun, der weder Bernunft noch Gerz hat; das zweite wird ein Er-

gieher thun, der nur Bernunft hat; das britte wird ein Erzieher thun, der Bernunft und Berg hat.

Was uns da unter den Füßen herumläuft mit bem gerriffenen Boglein auf die Gaffe, mit bem Büchertafchchen in die Schule, ift auch mitunter ein fehr naseweißes Gegücht. Sie fpotteln und nergeln und fritteln und dunten fich fluger als die Alten. Fürnehmlich in den Städten. Bu Saufe hören fie das Geschelte. Manche Erziehungs= art ift beftrebt, die Rleinen eilends gu recht fühl= vernünftigen Menichen zu machen. Die Rinder follen miffen und benten, nichts als miffen und denken. Das warme Gefühl erftickt, und bann wundere man fich, wenn es fo wenig Konnen und Schaffen giebt! Sat fich folche Jugend dann fattgenagt an den ihr zum Gegenstande des Spottes und zum Spielzeug gewordenen Werken ber Natur und der Menfchen, bann wird fie verbiffen, grieß= grämig, und Jungen und Fraulein mit zwanzig Jahren find weltsatt. Bald haben fie fich überzeugt, daß ihr eigenes Können und Wollen nicht höher fteht, ober taum fo hoch als jenes, das fie fo oft verhöhnt haben - fie erlahmen und verzagen an fich felbft, und nun fommt ihnen im bollften Dage die Ueberzeugung von dem, was fie fo oft gehört, erfahrungslos fo oft behauptet haben: die Welt ift grundschlecht - fie find unglücklich. Und fo fehr hat bas ihnen anergogene verneinende Glement ihre Thatkraft zerstört, daß sie nicht einmal Muth genug haben zu jenem Schritte, ber ihnen als ber beste buntt: zum Sprunge aus bem Leben.

Nicht unpraktisch, ja für bas Fortkommen im Leben oft geradezu nöthig ift der zweite Weg: Man stelle den Kindern die Welt so bar, wie sie uns vernünftigerweise felbft erscheint; man theile ihnen die Erfahrungen mit, die man felbft gemacht hat, damit fie auf foldem Grunde weiter banen tonnen. Doch diese Art ist darum, weil sie nöthig ist, nicht die beste, fie zerstört der Jugend oft allzufruh den idealen Sauch, der wie ein Athem Gottes die Rindesherzen burchwärmt und ber fpater nimmer zu erseten ift. Darum nur nicht voreilig weihe man die Rinder in die Barte des Lebens ein; anch nütt es nicht immer fo viel, als man glauben möchte, wir feben ja jeden Tag, wie Rinder die ihnen ans den Erfahrungen ber Eltern erwachsenen Grundfage in ben Wind ichlagen, um aus eigenem Schaben flug ju merben. Bie auch, wenn fie bie schlimmen Erfahrungen der Eltern wirklich gu be= nügen mußten, ohne eigene machen gu muffen: aus welcher Quelle sollten fie die Lehren für ihre Rinder ichöpfen? Solche Dinge gehen nicht ben Beg der Ueberlieferung, nur dort, wo fie keimen und machsen, dort tragen fie Früchte.

Meine Meinung ift, man hute bas morgent= lich bethaute Rosenknöfplein, "Kindesherz" genannt,

fo lange es zu huten ift. Man greife fo fpat als möglich ein in feinen Dent- und Birfungstreis. Sa gewiß, felbst dreijährige Rinder haben oft ichon ihren Wirkungsfreis. Sie fuchen, fie verfertigen fich Spielzeuge, fie hämmern, fie graben, fie zeichnen, planen und banen, und es ift ihnen fo ernft babei, als uns Erwachsenen in unserem Streben. Bu großem Rachtheile ift es jenen Rindern reicher Leute, welche lauter fertige Spielzeuge gur Sand bekommen, Spielereien, an benen nichts mehr zu thun und gu machen ift, als fie - was bei thatigen Rindern auch geschieht - ju gerftoren. Wie konnen die Rleinen findig und erfinderifch werben, wie fonnen fie fich üben im Erwerben und Erhalten, in Gebulb und Ausdauer, wenn alles, was ihr Berg begehrt und nicht einmal begehrt, wie mit einer Bünfchel= ruthe fofort da ist! hierin mag es wohl zum Theile liegen, daß - wie ich erfahren fann - armer Leute Rinder, die in ihrer erften Jugend icon alles, was fie haben wollen, felbit fuchen und ichaffen muffen, daß folde Rinder jene reicher Leute fo oft an Fertigfeit übertreffen. Aber aufmuntern und anleiten foll man die Rleinen ftets in ihren Beichäftigungen und fleinen Schöpfungen.

Immer beffer, man schüchtere den Mund der Rinder ein, als ihre hände. Und haben fie etwas Gefehltes gethan, etwas Verkehrtes vollbracht, so gebe man ihnen Gelegenheit, es noch einmal und beffer zu machenManche Eltern und Erzieher haben die Gewohnsheit, ihre Kinder vor den Ohren fremder Leute zu tadeln und zurückzusehen; das ist fast noch gefährslicher als die Kleinen Anderen gegenüber hervorzuthun und zu loben.

Un die Stelle bes gebrochenen Ghrgeizes tritt gern die Unluft.

Anstatt in Gegenwart der Kinder oder mit diesen menschliche Werke und Vorbilder in ihre Vorzüge und Fehler zu zerlegen, halte ich es für besser, derlei Werke unbedingt anzuerkennen, den Kindern Verehrung und Bewunderung dafür einzuslößen. Kenntniß und Wägung der Vorbilder allein hat noch Keinen bewogen, denselben nachzustreben, wohl aber Verehrung und Begeisterung. Das wägende und nergelnde Element bedeutet nur allzu häusig die Verneiung — es ist der Hauptcharakterzug unfähiger Naturen und wirft niemals kräftigend, wohl aber häusig hemmend auf schöpferische. Was auf den Verstand wirft, kühlt ab, was auf das Herzwirft, befeuert. Und besonders bei Kindern.

Kinder sollen nur vom Schönen, Guten und Großen hören. Unsere eigenen Jbeale, unserer Jugend Lichtbilder, unseres Lebens Sterne, sie mögen auch heute schon verloschen sein — man zünde sie in den Kindesherzen wieder an, oder wenn es die Natur selbst gethan hat, so nähre, entstamme man die Leuchten; man wird sich selbst an solchem Fener

wieder erwärmen. Die menschliche Vergangenheit ist so reich an großen Zügen — ich meine nicht die Kriegszüge und vernichtenden Thaten siegreicher Feldherren, nicht die Ränke ländersüchtiger Fürsten und dergleichen, womit man sonst die Jugend "bilben" will — ich meine die beseligenden, besplückenden Thaten edler Menschen. Man versammle sie um das liebe Kind, man pflanze ihm damit einen heiligen Garten voll Rosen und herrlicher Früchte!

Und wenn das Sole und Erhabene im irdischen Reiche zu Ende, so öffne man den Kleinen doch getrost die Pforte zu jenen ewigen Hainen, aus welchen der Menschheit seit Jahrtausenden ein Quell der Begeisterung und Zuversicht gestossen ist. Der wahrhaft Gebildete, mit allen Erfolgen und Verzirrungen des menschlichen Geistes Vertraute, der Weltzenner, der da weiß, daß die Freude am Schönen ein Hanptmerkmal hoher Seelen ist, wird nicht anzstehen, dem Kinde die großen Anbilder des Herzens poetischen Sinnes zu verkörpern.

Nun giebt es aber ba braußen etliche Leute, gegen welche ich Folgendes sage: So undulbsam sie gegen religiöse Anschaunngen sind, so nachsichtig sind sie gegen die Schwächen und Laster der Menschen. Das sind Anhänger einer Lehre von der thierischen Herrschaft im Menschen, welche die Freiheit des Willens und Handelns ganz von angebornen und

zufälligen äußeren Verhältniffen abhängig machen — neue Fatalisten, die noch gefährlicher sind, als jene der romantischen Schule. Sie glauben ihrer Menschenliebe genug zu thun, wenn sie die Gefallenen und Verbrecher nach angedeuteten Grundsähen entsichuldigen und bor ihren Kindern belehrend die Versbrechen begründen.

Das heißt die Verbrecher den Kindern interessant machen. Es versteht sich von selbst, daß man ihnen auch gegen Verbrecher weder Haß noch Pharisäersstolz einslöße, die Fehler und Laster jedoch kann man vor den Kleinen nicht streng genug verurtheilen. So unbedingt verehrenswerth man ihnen das Edle an sich aufstellt, so unbedingt muß das Schlechte an sich verdammt werden. Mit vernünftelnden Begründungen und philosophischen Auseinandersseungen macht man die Kinder irre — da nuß alles bestimmt und klar verkörpert sein.

Nun noch Gins von der Liebe zum Laterlande. Kind und Heimat — wie natürlich! Man weiß ja, daß die Kleinen zwar gern nach außen streben, aber noch lieber heimkehren. Da knüpfe man an, lehre ihnen Liebe zum Hause. Gin eigener Herd, eine Familie, in diesem Kreise ist der Mensch vor dem Aergsten bewahrt, in diesem Kreise entwickelt sich leicht die Arbeitsamkeit, die Opferwilligkeit, das Selbstvertrauen und die Zufriedenheit; in diesem Kreise gedeiht die Liebe zur Gemeinde, die Treue

jum Baterlande. Die Stellung mancher Beifter gum Baterlande foll draußen unterweilen etwas zuchtlos werden. Das muß Folgen haben, denen ich das Kind ungern aussete; ich bin daher genöthigt, in ihm ein Gegengewicht aufzustellen, da ich ihm fage, daß mit Leuten, die immer unzufrieden find und immer undantbar, nicht gut Freundschaft gu halten ift. Wie foll man boch von einem Staatsbürger verlangen, daß er auf die Bervolltommnung, auf die Aräftigung, auf die Befreiung feines Baterlandes hinarbeitete, wenn ihm das Ding gleichgiltig ist! Und die fteten Nergeleien an den Zuständen des Landes. an beffen Obrigkeit, an ben Gefeten - ich fage es dreift - find geeignet, die Baterlandsliebe allmählich zu untergraben. Nicht fo fehr jenen Batriotismus liebe ich, der unsere Söhne auf das von Staats= lenkern ausgemessene Schlachtseld jagt und sie dort fterben heißt, fondern jenen, ber für bas Baterland leben lehrt. Gegen feindliche Ginfälle gufchlagen, ia! Das ift mannbar und echt. Aber nur nicht felbft anfangen. Oft hat der Batriotismus feine Burgel in Vorurtheilen, fo folle man den Rindern lehren, wo er aufhört, eine Tugend zu sein.

Nebst ber Liebe für das Heimatland hat im Menschen zum Glück auch noch eine Liebe für die ganze Welt Plat. Anstatt die Kinder für die Kriegshelben der Geschichte zu begeistern, ist es besser, ihnen vor dem Kriegshandwerk den zornigsten Abscheu einzustößen. Die 3dee, aus was immer für einem Grund unschuldige Menschen tödten zu dürfen, muß im Menschengeschlechte allmählich ausgelöscht werben.

Die Schule allein kann freilich nicht alles thun; sie lehrt die Jugend, aber sie vermag dieselbe nicht zu erziehen. Mit welchen Organen saugt das junge Bänmchen mehr Nähr- und Lebensstoff an sich, mit den Zweigen und Blättern aus der freien Luft, oder mit der Burzel aus dem Boden, dem es entsproßt? Was das Kind durch die Schule aufnimmt, muß mühsam verarbeitet werden, aber die Beispiele und Anleitungen der Eltern gehen unwillfürlich in Fleisch und Blut über. Den Eltern obliegt es, im Kinde den Grund zur gedeihsamen Weltanschauung zu legen.

Mir ift ein Familienvater bekannt gewesen, der es mit dem Grundsate, den Kindern eine lichte Weltanschauung beizubringen, so streng genommen hat, daß er seine Kleinen von Allem fern gehalten, was da Trauriges vorkommt. Ich halte das nicht für nöthig. Was sie sehen, ist hier nicht so sehren Kinder nor einer Gefahr. Man mache sie wohl darauf aufmerksam, aber nicht in ängstlicher Weise, die entmuthigt, sondern im Tone jener ruhigen Ueberlegenheit, der im Bewußtsein eigener Kraft liegt. Und nach unglücklichen Ereignissen, deie man vor Wensch nichts zu ändern vermag, zeige man vor

Kindern nie Berzweiflung oder stumpfe Entmuthigung, sondern stets den offenen Blick der Ergebung
und Hoffnung: es wird alles wieder gut werden!
Dieses Wort ist ein Zauberspruch auch für uns.
Ueberall im Leben ist ein steter Wechsel von Schatten
und Licht, und jedes Uebel bringt uns neue Anwartschaft auf Gutes; wer diesem Guten entgegenhofft, der genießt schon im Borhinein die Zinsen
eines noch nicht fälligen Capitals.

Das fünfjährige Töchterlein bes Kiesschlagers, bem wir bas einzige Brüberlein begraben haben, welches es so sehr lieb gehabt, baß man gemeint, es könne nicht eine Stunde ohne selbes leben, und bas von allen Umstehenden bedauert und beweint wird, blickt ins tiese Gräblein hinab und sagt: "Behüt' Dich Gott, Hans, wir werden im Himmel schon wieder zusammenkommen," und eilt über die blumige Wiese davon. — Ja, so sollte es unter uns erwachssenen Menschen sein und bleiben können.

Und jener Knabe vom Schirmtannerhause, ber an einer Berglehne ein Häuschen, ein Mühlchen und allerlei andere Dinge gebaut und daran einen ganzen Sommer gearbeitet hat, ruft, als eine Lawine seine Spielwerke zerstört: "Hin ist's! Dem Gott ist's nicht recht gewesen am Berg, jett geh' ich und baue mein Haus und Hof da unten beim Schupfenzaun." — Er hätte ebenso gut mit geballter Faust knirschen können: "Warum ist's dem Gott nicht recht gewesen!"

Doch es ist ihm ja gesagt worden: "Gott ist weit ber Stärkere und der Gescheitere, gegen ihn kommst nicht auf, aber er meint Dir's nicht am schlechtesten." Dereinst in späten Lebensjahren, wenn das Herz gesbrochen ist und der Glaube, bleibt von solcher Weltsanschauung noch das Beste, was uns hienieden bis ans Ende bleiben kann: die Ergebung.

3d habe nichts gegen das Wiffen, aber Beisheit ift mir lieber. Beisheit entspringt nicht fo fehr aus bem Berftande, als aus dem Bergen. Den Kindern moge Kindlichkeit und Weltvertrauen bewahrt bleiben, fo lange als möglich; Rindlichkeit ift ber fruchtbare Boden für das Schöne. Beltvertrauen ift ber frucht= bare Boden für das Gute. Ich meine nicht, daß eine Generation von Ibealisten erzogen werde, die nicht prattifch benten und arbeiten tann. Rur Beltvertrauen und Bertrauen auf fich felbft foll fein, benn bas ift ber fruchtbarfte Grund rechten Dentens und prattifden Schaffens. Es muß wieber ein uriprunglicheres und glücklicheres Geschlecht erftehen, als bie fautertöpfischen Philosophen, die so eitel auf ihre hohle Bernunft und fo hoffnungsmude in der menich= lichen Miffion find, es fich traumen laffen wollen.

In der Menschheit stedt doch ein guter Kern; von Seschlecht zu Seschlecht reift er der Bollendung entgegen. Wohl giedt es Zeitläufte, die ihm nicht günstig sind; oft auch treibt die Blüthe zu üppig, schießt die Frucht zu start; mitten im hoffnungs-

vollsten Maien kommen Fröste, Insecten, Mißbildungen und allerlei Plagen — aber allmählich — alls mählich wird er aufgehen, der Tag, den alle Bölker erträumt, alle Propheten vorausgesagt haben.

## Waldlilie im Schnee.

3m Minter 1830.

Uns ist ein Stein vom Herzen. Das Unwetter hat sich gelegt. Ein ganz leichter Wind ist gekommen, hat die Bänme sachte von ihren Lasten erlöst. Ein paar mildwarme Tage sind gewesen, da hat sich der Schnee gesetzt und man kann mit Fußleitern gehen, wohin man will.

Es hat sich in dieser Zeit aber doch was zusgetragen drüben in den Karwässern. Der Berthold, bessen Familie von Jahr zu Jahr wächst und von Jahr zu Jahr weniger zu essen hat, ist ein Wilberer geworden. Der Holdenschlager versteht es besser als Unsereiner, der ein weichmüthiger Spiegelsechter ist sein Ledtag lang. Arme Leute dürsen nicht heiraten, sagt der Holdenschlager. Nun, nach Sitte und Brauch haben sie nicht geheiratet, aber vor mir sind sie gestniet im Walde . . . . und — jeht hungern sie alls miteinander.

Meinetwegen? Rein, nein, mein Segen bedeutet ja nichts, O Herrgott, Dein ist die Macht und mich lasse nicht noch einmal versinten in Schuld! Ist also ein Wilberer geworden, der Berthold. Das Holzen wirft viel zu wenig ab für eine Stube voll von Kindern. Ich schicke ihm an Lebensmitteln, was ich vermag; aber das genügt nicht. Für das franke Weib eine fräftige Suppe, für die Kinder ein Stück Fleisch will er haben und schießt die Nehe nieder, die ihm des Weges kommen. Dazu thut die Leidenschaft das Ihre, und so ist der Berthold, der vormaleinst als hirt ein so guter, lustiger Bursch gewesen, durch Armuth, Trog und Liebe zu den Seinigen, recht sauberzum Verbrecher herangewachsen.

Einmal schon bin ich vor dem Förster bittend gelegen, daß er es dem armen Familienvater um Gotteswillen ein wenig, nur ein klein wenig nachsehen möge, er werde sich gewiß bessern und ich wolle mich für ihn zum Pfande stellen. Bis zu diesen Tagen hat er sich nicht gebessert; aber das Geschehniß dieser wilden Wintertage hat ihn laut weinen gemacht, denn seine Walblise liebt er über alles.

Ein trüber Winterabend ist es gewesen. Die Fensterchen sind mit Moos vermanert; draußen fallen frische Flocken auf alten Schnee. Berthold wartet bei den Kindern und bei der franken Aga nur noch, bis das älteste Mädchen, die Lili, mit der Milch heimtehrt, die sie bei einem nachbarlichen Klausner im hinterfar erbetteln muß. Denn die Ziegen im hause sind geschlachtet und verzehrt; und kommt die Lili nur erst zurück, so will der Berthold

mit bem Stuten in ben Walb hinauf. Bei foldem Wetter find die Rehe nicht weit zu fuchen.

Aber es wird dunkel und die Lili kehrt nicht zurück. Der Schneefall wird dichter und schwerer, die Nacht bricht herein und Lili kommt nicht. Die Kinder schreien schon nach der Wilch, den Later verlangt schon nach dem Wilb; die Mutter richtet sich auf in ihrem Bette. "Lili!" ruft sie, "Kind, wo trottest denn herum im stocksinsteren Wald? Geh' heim!"

Wie kann die schwache Stimme ber Kranken burch ben wüsten Schneesturm das Ohr ber Frrenden erreichen?

Je finsterer und stürmischer die Nacht wird, besto tiefer sinkt in Berthold der Hang zum Wilbern und desto höher steigt die Angst um seine Waldlilie. Es ist ein schwaches, zwölfjähriges Mädchen; es kennt zwar die Waldsteige und Abgründe, aber die Steige verbeckt der Schnee, den Abgrund die Finsternis.

Endlich verläßt der Mann das Haus, um sein Kind zu suchen. Stundenlang irrt und ruft er in der sturnbewegten Wildniß; der Wind bläst ihm Augen und Mund voll Schnee; seine ganze Kraft muß er anstrengen, um wieder zurück zur Hütte geslangen zu können.

Und nun vergehen zwei Tage; ber Schneefall hält an, die Hütte bes Berthold wird fast verschneit. Sie trösten sich überlaut, die Lili werde wohl bei dem Klausner sein. Diese Hoffnung wird zunichte am britten Tag, als der Berthold nach einem stundenlangen Ringen im verschneiten Gelände die Klause vernag zu erreichen.

Lili fei vor drei Tagen wohl bei dem Mausner gewesen und habe sich beizeiten mit dem Milchtopf auf den Heimweg gemacht.

"So liegt meine Walblilie im Schnee begraben," sagt ber Berthold. Dann geht er zu anderen Holzern und bittet, wie diesen Mann kein Mensch noch so hat bitten gesehen, daß man komme und ihm das tobte Kind suchen helfe.

Am Abende besfelben Tages haben fie bie Balb- lilie gefunden.

Abseits in einer Walbschlucht, im finsteren, wilbverstochtenen Dicichte junger Fichten und Gezirme,
durch das teine Schneeslocke vermag zu dringen, und
über welches die Schneelasten sich wölben und stauen,
daß das junge Gestämme darunter ächzt, in diesem
Dicichte, auf den dürren Fichtennadeln des Bodens
inmitten einer Rehsamilie von sechs Köpfen ist die
liebliche, blasse Waldlilie gesessen.

Es ist ein sehr wunderbares Ereigniß. Das Kind hat sich auf dem Rückweg in die Waldschlucht verirrt, und da es die Schneemassen nicht mehr überwinden konnte, sich zur Hast unter das trockene Dickicht verstrochen. Und da ist es nicht lange allein geblieben. Kaum ihm die Augen anheben zu sinken, kommt ein

Aubel von Kehen an ihm zusammen, alte und junge; und sie schnuppern an dem Mädchen und sie blicken es mit milden Augen völlig verständig und mitleidig an, und sie fürchten sich gar nicht vor diesem Menschenwesen, und sie bleiben und lassen sich nieder und benagen die Bänmchen und belecken einander, und sind ganz zahm; das Dickicht ist ihr Winterbaheim.

Am anderen Tage hat der Schnee Alles eingehült. Waldlilie sigt in der Finsterniß, die nur durch einen Dämmerschein gemildert ist, und sie labt sich an der Milch, die sie den Ihren hat bringen wollen, und sie schmiegt sich an die guten Thiere, auf daß sie im Froste nicht ganz erstarre.

So vergehen die Stunden des Verlorenseins. Und da sich die Walblilie schon hingelegt zum Sterben und in ihrer Einfalt die Thiere hat gebeten, daß sie getreulich bei ihr bleiben möchten in der Sterbestunde, da sangen die Nehe jählings ganz seltsam zu schnuppern an und heben ihre Köpfe und spitzen die Ohren und in wilden Sätzen durchbrechen sie das Dickicht und mit gellendem Pfeisen sliehen sie davon.

Jeht arbeiten sich die Männer durch Schnee und Gesträuche herein und sehen mit lautem Jubel das Mädchen, und der alte Rüpel ist auch dabei und rust:

"Hab' ich nicht gesagt, kommt mit herein zu sehen, vielleicht ist sie bei den Rehen!"

So hat es sich zugetragen; und wie der Bertshold gehört, die Thiere des Waldes hätten sein Kind gerettet, daß es nicht erfroren, da schreit er wie närrisch: "Nimmermehr! Mein Lebtag nimmersmehr!" Und seinen Augelstuken, mit dem er seit manchem Jahre Thiere des Waldes getödtet, hat er an einem Stein zerschmettert.

Ich habe es felber gesehen, denn ich und ber Pfarrer sind in ben Karwäffern gewesen, um die

Waldlilie fuchen zu helfen.

Diese Walblilie ist schier milb und weiß wie Schnee und hat die Augen des Rehes in ihrem Haupte.

Im Winter 1830.

Bon dem Sohne unseres Herrn wollen die Gerüchte nicht schweigen. Wenn es auch nur zur Hälfte wahr ist, was von ihm gesagt wird, so ist das ein toller Mensch. So fährt tein Bernünstiger drein.

Ich will mir's boch anmerken und bemnächst seinem Bater schreiben. Hermann möge einmal in unseren Wald hereinkommen und sehen, wie es allbier aussieht und wie arme Leute leben.

So Gebirgereifen tonnen auch bon Rugen fein.

Winterszeit.

Der Lazarus Schwarzhütter fieht bes Grasfteigers Töchterlein Juliana gern. Das Töchterlein mag auch ben Burschen leiden; so guden sie zussammen. Zeht hat aber ber Pfarrer bas Zusammensguden so junger Leute verboten. Gut, er hat das Recht zu predigen; sie guden zusammen und vermeinen dazu auch ein Recht zu haben, ein Recht, von dem der Lazarus erklärt hat, daß sie nimmer davon lassen wollen.

Wohlan, denkt sich der Pfarrer, sie sollen sich haben; zusammenbinden werde ich die Leutchen — fester, als ihnen vielleicht lieb ist.

Weibnachten 1830.

In ber heiligen Christnacht sind die Leute schon wieder von allen Seiten herbeigekommen. Die von den Spaulunten abgefallenen Glühkohlen sind lustig hingeglitten über die Schneekruste, wie Sternschnuppen.

Biele Wälbler sind in ihrer Sehnsucht nach ber mitternächtigen Feier ein gut Stück zu früh daran. Da die Kirche noch nicht aufgesperrt und im Freien es kalt ist, so kommen sie zu mir in das Schulshaus. Ich schlage Licht, und da ist bald die ganze Schulstube voll Menschen. Die Weiber haben weiße, bandartig zusammengelegte Tücher um das Kinn und über die Ohren hinaufgebunden. Sie huschen recht um den Ofen herum und blasen in die Finger, um das Krostwehen zu verblasen.

Die Männer halten sich fest in ihren Lobengewändern verwahrt. Sie behalten die Hite auf den Köpfen, sigen auf den Tischbrettern der Schulbänke und besehen mit wichtigthuender Bedächtigkeit die Lehrgegenstände, welche die Jüngeren den Aelteren erklären. Ginige gehen auch über den Boden auf und ab und schlagen bei jedem Schritte die gefrornen Schuhe aneinander, daß es klappert. Fast Alle rauchen aus ihren Pseisen. Der Urwald ist auszurotten, aber das Tabakrauchen nimmer.

Ich fleide mich rasch an: ich foll in der Rirche

boch ber Erfte fein.

Jählings klopft es fehr ftark an ber Thür. Die Walbleute klopfen nicht, wer ist es also? Gine weiße Schafwollenhaube gudt herein, und unter ber Haube steckt ein alter Runzelkopf mit schneeweißen Lodensträhnen. Allsogleich erkenneich ben Walbsanger. Heute trägt er einen gar langen Rock, ber bis zu ben Waben hinabgeht und mit Messinghätelchen zugeknöpft ist.

Darüber hängt ein Schnappsack und auch eine Seitenpfeife, und auf einen Hirtenstab stütt sich ber Alte und seinen braunen, weltumfassenden Hut hält er in den Händen. Dieser Hut ist seine Hütte und sein Heine Sanze Welt. Gin guter Hut, denkt er, ist das Beste im Weltgetümmel, und der Erde Hut nennen sie den himmel.

"Bas hocket Ihr denn da, Ihr Bärenhäuter!" ruft der Rüpel laut und lustig, "draußen scheint schon lang' die Sonnen! — Gelobt sei der Herr, und ich bring' Guch die Mär, die sich heut' zusgetragen hat drunten in der Bethlehemstadt. Hört Ihr keine Schalmei und kein Freudengeschrei? So luget zum Fenster hinaus, taghell beleuchtet ist jedes Haus!"

Die Leute steden ihre Köpfe richtig zu ben Fenstern; aber ba ift nichts als ber finstere Walb und ber Sternenhimmel. — Was sollten sie ansonsten benn noch sehen?

Der Alte gudt schmunzelnd nach links und nach rechts, wie viel er wohl Zuhörer habe. Sonach stellt er sich mitten in die Stube hin, pocht mit dem Stocke mehrmals auf den Fußboden und hebt so an zu reden:

"Da steh' ich allein braußen auf ber Heib, und schau' schläfrig herum weit und breit, und treib' meine Schässein zusamm'; hab' babei gehabt ein wußerlseist's Lamm. Und wie ich bas anschau eine Weil, da hör ich ein Gehetz und Geschall, grad hoch in der Luft, es ist wahr, und sie musiciren sogar. Ich hab nit g'wußt, was das bedeut't, und wer denn da tobt voller Freud'. Die Lämmlein sein g'sprungen d'rauf eins nach dem andern auf; das feiste hat so lieblich plärrt, wie es das Wunder hat g'hört. Drauf seh' ich — hab g'meint, 's ist ein' Mär — kleine Bub'n fliegen in den Lüften umher. — Ein Engel kliegt g'rad auf mich zua, den frag'

ich: Was giebt's benn heut', Bua? Da schreit er gleich lustig und froh: Gloria in Excelsis Deo! — Das kunnt ich, mein Eid, nicht versteh'n: Geh', Bübel, mußt deutsch mit mir red'n; ich bin ein armer Hirt in der G'mein, und die Lämmlein können auch nit Latein. — So mach' sich der Hirt nur g'schwind auf und geh' Er nach Bethlehem d'rauf, dort wird er sinden ein neugebor'n Kindelein; ja gar ein wunderschön Kind, liegt zwischen Gsel und Kind. Richt in einem Königssaal, nur in einem Ochsenstall liegt unser eing'satschter Gott, der uns hilft aus aller Noth."

Das ift bes alten Sangers "Botschaft", die er während ber Beihnachtszeit in allen Saufern berstündet.

Wir haben ihm einen kleinen Botenlohn gegeben, da fagt er noch ein paar heitere Sprüche und humpelt wieder zur Thür hinaus.

Die Leute sind gang schweigsam und andächtig geworden; und erst als die Kirchengloden zu läuten anheben, werden sie wieder lebendiger und verslaffen, unbeholfen in Worten und Geberden, die Stube.

Ich habe das Licht ausgelöscht, das haus versichlossen und bin in die Kirche gegangen. Das ist die Nacht, in welcher vom Orient bis zum Occident die Glocken läuten. Gin Freudenruf schallt durch die Welt und die Lichter strahlen wie ein Diamantgürtel

um den Erdball. - Auch in unserer Rirche ift es licht wie am hellen Tage, nur zu den Fenftern schaut die schwarze Nacht herein. Jeder hat ein Stück Rerze, oder gar einen gangen Bachsftod mitgebracht, denn in der Chriftnacht muß Jeder feinen Blauben und fein Licht haben. Die Leute drängen fich gum Aripplein, das heute an der Stelle des Beichtstuhles aufgerichtet worden ift. Ich habe bor mehreren Jahren aus Linden= und Efchenholz die vielen kleinen Figuren geschnitt und fie gur Berfinnlichung ber Geburt Chrifti gusammengeftellt. Es ift ber Stall mit ber Arippe, mit dem Kindlein, mit Maria und Josef, mit Ochs und Gfel, es find die Sirten mit den Lamm= lein, die heiligen Könige mit den Kameelen; es find andere fpaghafte Mannchen und Gruppen, wie fie Freude, Wohlthun und Liebe gum Christfinde nach der Leute Auffaffung ausdruden follen. In der Luft hängen die Engel und die Sterne und im Sintergrunde ift die Stadt Bethlehem.

Was der Nüpel weiß zu sagen in Worten, das will ich durch diese Bilder erzählen. Und die Leute erbauen sich baß an dieser Darstellung. Aber sie halten sie, Gott sei Lob, eben nur wie ein Bild, von dem sie wissen, daß es nichts bedeuten und nichts wirken kann, als die Erinnerung. Mit einem Heiligenbilde auf dem Hochaltare wäre das anders; das hätten sie Jahr um Jahr und in allen Lebenslagen vor Augen, das thäten sie wohl zum Herrgott selber machen.

Auf dem Chore ist in dieser Nacht Unheil gewesen. Der Pfarrer stimmt schon das ambrosianische Loblied an, ich sitze an der Orgel und ziehe zur hohen Festfreude alle sechs Stimmenzüge auf — da platt jählings der Blasebalg, und die Orgel stöhnt und pfaucht und giebt keinen einzigen klingenden Ton. Meiner Tage din ich nicht in solcher Verlegenheit gewesen, als in dieser Stunde. Ich bin der Schulmeister, der Chorausseher, ich muß Musik machen; und die Musik ist zu eigentlich das Fest und ohne Musik giebt es in der Kirche gar keine Christnacht.

Aller Leut' Herzen hüpfen, aller Leut' Ohren spigen sich der Musik entgegen, da schürft mir der Teufel jett den Blasbalg auf. Ich habe meinen Kopf in die Hände genommen, hätte ihn am liebsten zum Fenster hinausgeworfen. Bergebens hüpfen meine Finger alle zehn über die Tasten hin; taubstumm ist das ganze Zeug und wie maustodt.

Der Paul Holzer, sein Weib und die Abelheid von der Schwarzhütte, die auf dem Chore neben mir sitzen, merken wohl meine Pein, aber sie rücken nur so her und hin und hüsteln und räuspern sich und heben an in hellen Stimmen zu singen: "Herrzgott, Dich loben wir All'!"

Das ift mir Del ins Berg gewesen.

Aber das Lied wird bald aus fein und darnach fommt das Hochamt, und da muß Musit, Chormusit sein um alle Welt. Holpert ber alte Rüpel die Treppe herauf: "Schulmeister! Will schon heut' die Orgel schweigen, so nimm die Geigen!"

"D Gott, Anpel, die ift zu Holbenfchlag beim Leimen!"

"Und kunnt ich auch die Geigen nicht zuwege bringen, so that ich bei meiner Treu die Kirchenlieber frei auf ber Zither fingen!"

Für dieses Wort habe ich den Alten so stürmisch umarmt, daß er bis ins Herz hinein erschrocken ist. Ich eile und hole die Zither, und bei dem Hochamte klingt auf dem Chore ein Saitenspiel, wie es in dieser und etwan auch in einer anderen Kirche niemalen so gehört worden ist.

Die Leute horden, der Pfarrer felber wendet fich ein wenig und thut einenkurzen Blick gegen mich berauf.

Und so ist mitten in der langen Winternacht zu Wintelsteg das Christsest geseiert worden. Leise zittern und wiegen die Saitentöne; sie singen dem neugebornen Jesukindlein das Wiegenlied und den Menschen den Frieden. Und sie schrillen und wecken das schlasende Kind, ehe der falsche Herodes kommt, und sie trillern ein Wanderliedchen für die Flucht nach Aegypten.

Ich spiele ben Meßgesang, spiele Lieber, wie sie meine Mutter gesungen, und mein Nährvater, ber gute Schirmmacher, und im Hause des Freiherrn die Jungfrau . . .

Und legtlich weiß ich felber nicht mehr, was ich kindischer Mann der Gemeinde und dem heiligen Kind hab' vorgesvielt in dieser Christinacht.

Ich werde den Winkelstegern noch so verrückt, wie der Reim-Rüpel.

Nach dem Mitternachtsgottesdienst hat der Pfarrer burch mich die Aermsten der Gemeinde, die Alten, die Bresthaften, die Berlassenen, zu sich in den Pfarrhof rusen lassen.

Je! Da ist's noch heller wie in der Kirche! Da ist mitten in der Stude ein Baum aufgewachsen, und der blüht in Flammenknospen an allen Aesten und Zweigen. Da guden die alten Männlein und Weiblein gotteswunderlich drein, und kichern und reiben sich die Augen über den närrischen Traum. Daß auf einem Baum des Waldes eitel Kerzenlichter wachsen, das haben sie all ihrer Tage noch nicht gesehen.

— Jenes Wundervöglein von den tausend Jahren, sagt der Pfarrer, sei wieder durch den Wald gestogen, habe ein Samenkorn in den Boden gelegt und dem sei dieses Bäumchen mit den Flammenblüthen entsprossen. Und das sei der dritte Baum des Lebens. Der erste sei gewesen der Baum der Erkenntniß im Paradiese; der zweite sei gewesen der Baum der Sühne anf Golgatha; und dieser dritte Baum sei der Baum der Wenschenliebe, der uns das Golgatha der Erde wieder zum Paradiese gestalte. Im brennenden Dornbusche habe Gott vormaleinst die

Gebote verkündet, und in diefem brennenden Busche wiederhole er es heute: Du sollst den Rächsten lieben wie bich selbst!

Hierauf hat ber Pfarrer die Kleidung und Nahrung vertheilt, wie die Gaben bestimmt gewesen, und die Worte gesagt: "Nicht mir danket, das Christlind hat's gebracht!"

"Du mein, Du mein!" rufen die Leutchen zu einander, "jehund steigt uns das Christlind schon gar in den Wald herein! Ja, weil wir halt eine Kirche haben und so viel einen guten Herru Pfarrer!"

Der Rüpel, auch einer der Beschenkten, ift allein findischer, wie die Anderen all mitsammen. Er eilt um den Baum herum, als thate er das Chriftfind suchen im Gezweige. - "Aber mein!" fcreit er endlich, "die Sonn' darf nicht bos auf mich werden, ich weiß fein Licht auf der Erden, weiß feins zu nennen, das fo hell that brennen, wie diefer Bipfel mit feinem Gipfel! Seid fein ftill und lauscht! Bort Ihr's, wie's in ben 3meigen rauscht? Wie Spaten fliegen die Engelein und bauen ein Reft fürs Chriftfind gum heiligen Fest. Der Beiße dort, der Reine - Flügel hat er noch teine - ber war' jest schier herabge= fallen. Geh', laff' bir ein Paar Steigeisen theilen bom Schmied, ich will sie schon zahlen. Schau, ich hab heut' ein warm Röcklein und einen Thaler in jedem Sactlein. - Und fommet, Ihr Engel, nur auch bald zu allen anderen Bäumen in unferem Walb, auf baß Ihr könnt anzunden die Lichterstronen ju taufend Millionen!"

Keinen Löffel voll hat der alte Rüpel gegessen, wie die Anderen beim Grassteiger warme Suppe genießen. Und als Stroh in die Stube getragen und ein Lager bereitet ist worden, daß die Leutchen nicht in der Nacht zu ihren fernen Hütten wandern müssen, da ist der Rüpel hinausgegangen unter den freien Himmel und hat die Sterne gezählt und jedem einen Namen gegeben. Und der ausgehende Morgenstern hat den Namen "Bater Paul!" erhalten.

Der Pfarrer hat sich mehrmals an den Waldherrn gewendet, auf daß den Kleinbauern hier — die sich den schleichten Boden mit vieler Mühe nutbar gemacht haben — dieser Boden gegen Entgelt zu Gigen überlassen werden möge. Es ist aber kein Bescheid zurückgekommen. Es heißt, der alte Herr sei auf Reisen und der junge in der Hauptstadt, und die Welt sei zu weit und die Hauptstadt zu laut, als daß so ein Wort aus dem Walde gehört werden könne.

Wir Winkelfteger bleiben benn Lebensleute.

Am 14. des Eismonats 1831.

heute habe ich die Nachricht von dem Tode meiner Base, der Muhme-Lies, erhalten. Sie hat

mich zu ihrem Erben eingesett. Alte Jugendbekannte, die sich seit zwanzig Jahren nicht mehr um mich gestümmert haben, beglückwünschen mich zur Ervschaft. Ich weiß aber noch nichts Näheres. Wie viel kann die alte Fran denn besessen haben? Wohl war sie reich gewesen, hat aber alles in Glücksspielen verssetzt.

Und wenn nur Ein Groschen ist, und wenn gar nichts ift — bei meiner Seel', so freut es mich doch, daß sie meiner gedacht hat. Sie hat mir es stets wohlgemeint. Jett hab' ich gar keinen Verwandten mehr auf dieser Welt.

Oftern 1831.

In den Winkelwäldern muffen die kirchlichen Feste und Darstellungen das ersehen, was sie braußen in der Welt Kunst nennen.

So wie ich nach meinem armen Können für die Weihnachtszeit ein Kripplein aufgestellt, so hat nun der Ehrenwald mit seinen Söhnen ein Grab Christigeschaffen.

Da stehen im Seitenschiffe der Kirche vier hohe, mit Bilbern aus der Leidensgeschichte gezierte Brettersbogen wie Eingangspforten, die von der vordersten bis zu der hintersten immer enger und dunkler werden. Und im dämmerigen hintergrunde ist in einer Nische die Grabesruh Jesu und darüber der

Tisch für das Heiligste, umgeben von einem Aranze bunter Lampen. Un beiden Seiten des Grabes stehen zwei römische Kriegsknechte zur Wacht. Bei der Feier der Anserstehung verschwindet der Leichnam und in dem Lampenkranze erhebt sich das Bild des auferstandenen Heilandes mit den Wundmalen und mit der Fahne.

Gin tiefer Reiz liegt in ber gangen Begehung. -Die Fastenzeit schreitet bor, wird ernfter und ernfter: die Mufik berftummt wochenlang, die Bildniffe berhüllen fich. Es naht die Charmode, der murdevolle Balmfonntag, der geheimnifbolle Gründonnerstag, ber düstere, tiefbetrübte Charfreitag, der stille Sams= tag. In der Rube liegt ein Ahnen und Sehnen, und leise mahnt des Propheten Wort: Sein Grab wird herrlich sein! - Noch einmal verdüstert sich das Gotteshaus, wie Golgatha in der Finsterniß; aber die rothen und grünen Lampen glüben, die Feft= terzen strahlen — da erschallt hell und freudevoll der Ruf: Er ift auferstanden! - Sest klingen die Bloden, flingt die Mufit, knallen die Böller; und die Fahnen. roth wie brennendes Keuer, wehen, und die Menichen= ichaar zieht in das Freie, und ihre Lichter flammen in Abenddammerung bin durch ben Bald.

In den Städten haben sie einen noch viel größeren, einen schweren Prunk. Aber wo nehmen sie die Stimmung und wo nehmen sie die wahre, hoffende Freude an der Auferstehung, die in der gläubigen Armuth liegt! Inneren Frieden suchend, schleichen sie abseits an der Kirchhofsmauer hin und murmeln mit dem unseligen Doctor: "Die Botschaft hör' ich wohl . . . ."

## Lenzmonat 1831.

Ich hebe bereits an, ans der Erbschaft Bauten aufzuführen. Ich baute mir in Winkelsteg ein großes, schönes Haus, größer wie der Pfarrhof. Den Plan dazu hab' ich schon sertig. Aber ich selber mag darin nicht wohnen, so lang' ich die Schulmeisterei kann betreiben. Ginmal dem siechen Reutmann vom Karwasserschlag gebe ich im Hause ein Stübchen; und die alte, kinderlose Brunnhütterin aus den Karwässern führe ich hinein, und die kranke Aga; dann führe ich den Markus Jäger herbei, der ersblindet ist, und den Josef Chrenwald, den ein fallender Baum geschädigt hat. Und Andere und Andere, und so wird das große Haus nach und nach voll werden. Es torkeln viele mühselige Leute herum in den Rinkelmäldern.

Einen Arzt und frische Arzneien stelle ich ihnen auch her, das heißt, wenn das Geld auslangt. Dann nehme ich possirliche Leute auf, die viel Musik machen und ansonsten allerhand unterhaltlich Spiel treiben. Ein Armenhaus muß man nicht auch noch mit Einsamkeit und Trübsal umgeben, bie lustige Welt soll ihm zu allen Fenstern hereins lugen und sagen: Ihr seid auch noch mein und ich lass Euch nicht fahren!

Den Baugrund für dieses Haus brauche ich heute noch nicht zu zahlen, denn ich baue einsteweilen mein Schloß nur so in die Luft hinein. Die Erbschaft ist noch nicht da. Aber es heißt, meine Base hätte im Glücksspiel große Summen gewonnen

Der Pfarrer hat mir eine Besorgniß mitgetheilt. Er sagt, es sei möglich, daß ich ein reicher Mann würde. Und als reicher Mann zöge ich fort in die Welt, um all die Wünsche mir zu erfüllen, die ich in der Einsamkeit ausgeheckt und großegepslegt hätte. Ganz selbstlos sei kein Mensch.

Diese Aeußerung hat mir eine ruhelose Nacht gekostet. Ich habe mein Herz erforscht und wahr= haftig einen Bunsch in demselben gefunden, der weit über die Winkelwälder hinausgeht.

Aber mit Gut und Gelb ift er nicht gu erfüllen. Sie ift bermählt . . . .

Was lästerst Du, Andreas? Dein Bunsch ist ja erfüllt. Sie ist glücklich.

Am 24. des Lenamonats 1831.

Heute haben sie in den Lautergräben den Sturmshauser von der Wolfsgrubenhöhe todt gesunden. Es ist an der Leiche der Bart versengt. Die Leute sagen, eine blaue Flamme, die aus dem Munde hervorgestiegen, habe ihn getödtet. Sie erklären es sich so: Der Sturmhauser hat sehr viel Wachholdersbranntwein getrunken, habe sich dann etwa eine Pfeise anzünden wollen, und anstatt des Tabakshabe der Athem Feuer gesangen und dem Manne die Seele herausgebrannt.

But gur Balfte wird bas mohl richtig fein.

Am 1. April 1831.

Heute ift mir meine Erbschaft behördlich gu= gewiesen worben.

Sie besteht aus brei Groschen und einem Briefe von ber Muhme-Lies.

Der Brief liegt bei:

"Lieber Andreas!

Ich bin alt und frank und hilflos. Du bift, Gott weiß wo, im Gebirge. In meiner Krankheit benke ich über alles nach. Ich habe Dir wohl Unrecht gethan und bitte Dich um Berzeihung. Dieses Geld drückt mich am meisten, es ist Dein Bathengeschenk; Du hast es seiner Tage für Deinen Bater in den Himmel schieden wollen.

Ich habe es Dir damals genommen. Nimm das Andenken zurück, Andreas, und verzeihe mir. Ich will ja ruhig sterben. Gott segne Dich, und Eines muß ich Dir noch sagen: wenn Du im Gebirge bist, o gehe nicht mehr zurück. Alles ist eitel. In guten Tagen sind mir meine Freunde getreu gewesen; jest lassen sie mich in der Armuth sterben.

Ich kuffe Dich viel tausendmal, mein lieber einziger Blutsverwandter. Wenn mich Gott in den Himmel nimmt, so will ich Deine Eltern grüßen.

Deine Dich bis in den Tod liebende Muhme Elije."

Frohnleichnam 1831.

Seit drei Jahren schon sammeln wir Gelb für einen Traghimmel. Aber wir Winkelsteger können uns ben himmel nicht kaufen. Wir muffen uns felber einen machen.

Der alte Schwamelfuchs hat aus grünenden Birkensträußen ein tragbares Zelt gebaut, auf daß wir zu diesem Feste das Hochwürdigste nach gebührender Weise aus der Kirche in das Freie tragen können.

Das ift ein feierlicher Umgang gewesen im Sonnenschein. Und die Leute, von bem harten

Winter endlich befreit, haben hellen Lobgesang gestungen. Im Walbe haben wir geruht und ber Pjarrer hat mit dem Heiligsten den Segen gegeben nach allen vier Gegenden des Himmels hin.

Es ist noch nicht erhört worben, daß mitten im Gottesbienst ein weltlicher Mensch so seine Stimme hatt' erhoben. Der alte Rüpel hat's gethan und das ift sein Frohnleichnamsspruch gewesen:

"Rlinget alle Glockelein, finget alle Bogelein; ber große Gott kommt aus himmlischen Thuren, geht im grünen Bald fpazieren. Er raftet fuß auf dem grunen Rafen, wo die Sirfchlein und Rehlein grafen. Er fagt fein erstes mächtiges Wort, ba steigen alle Blümmlein aus der Erden hervor. Er fpricht fein zweites mit hellem Schall, bas wedt jeglich Samenkorn im Thal. Und ruft er fein brittes Wort, ba muffen die Donner ichweigen und die Blibe fich neigen, und bor feinem Sauch find die bofen Schlogen in Waffer zerfloffen. D, Dir fei Breis und' Chr', Du großmächtiger Berr! Und wirft Du einstmal Dein lettes Wort sprechen, fo merben die Berge beben und die Felfen brechen; werden die himmel frachen, werden die Todten erwachen; wird das Reuer die Welt vernichten. Bu biefer lieblichen Stund' im grunen Bald fei gebeten, o Gott in Brotesgeftalt: thu' uns gnädiglich richten!"

Der alte absonderliche Mann weiß ans herz zu stoßen mit seinen Worten. Erschüttert und gehoben sind wir wieder zurückgekehrt zur Kirche. Und bas grüne Birkengezelt mit den weißen Tragsäulen wird über dem Altare stehen, bis seine tausend zarten Blätterherzen verwelkt sind.

Dem alten Rüpel werbe ich im neuen Armenshause das freundlichste Kämmerlein weisen. Der arme Mann ist schier ganz verlassen. Seine Sprücke lohnen die Leute kaum mehr mit einem Stück Brot. Sie haben vergessen, wie sie vormaleinst zu festlichen Stunden so oft von den heiterfrommen Liedern erdaut worden sind, wie sie gelacht und geschluchzt haben dabei, und wie sie so oft zu einander gesagt haben: "'s ist, wie wenn der heilige Geist aus ihm thät reden." — Er wird aber schon recht kindisch. Jehund hat er sich aus Baumästen einen Reisen gebogen und in demselben eitel Strohhalme wie Saiten aufgezogen. Das ist seine Harfe, er lehnt sie au seine Brust, legt die Finger an die Halme und murmelt seine Gesänge.

Es ist ein wunderlicher Geselle, wenn er so dassitzt auf einem Stein im Waldesdunkel, gehüllt in seinen sahlfarbigen, weiten Mantel umwuchert von seinem langen, schneeweißen Bart, von seinen schimmernden Lockensträhnen, die voll und wild über die Achsel wallen. Sein starres, thautrübes Auge richtet er zu den Wipfeln empor und singt den Böglein, von denen er es gelernt.

Die Thiere des Baldes fürchten sich nicht vor ihm; zuweilen hüpft ein Gichhörnchen nieder vom Geäfte auf seine Achseln und macht ein Männchen und sagt ihm was ins Ohr.

Seine Worte werden immer unverständlicher, so wie seine Lieder. Er paßt seine Gesange auch nicht mehr den Menschen und ihren Gelegenheiten an. Er singt tolle Liedes und Kinderlteder, als träume er seine Jugend. Wenn der Weißbart zur Sommerszeit unbeweglich auf einer Bergeshöhe sitzt, so meint man von weitem ein Sträußchen Edelweiß zu sehen.

Dann laufen Käfer und Ameisen auf seinem Rock und krabbeln an seinem Bart empor; und Hummeln umkreisen sein Haupt, als ob wilber Honig in bemselben wäre.

3m Berbit 1831.

Endlich ift bie Antwort in Bezug auf die Grundablöfung in unserem Pfarrhofe eingelangt.

Der Gutsherr giebt dem Pfarrer zu verstehen, er möge sich als gewissenhafter Seelsorger, der er sei, nicht auch noch weltliche Sorgen aufbürden.

Des weiteren fteht nichts zu lefen.

"Der gottverbligte Tabat!" fagt unser herr Bfarrer, und offen gestanden, ich fage basfelbe.

Da ist in diesen Gebirgen eine fast unglaubliche Sitte im Schwung, über die man sich verzweiselt ärgert oder toll lacht — wie man will. Im Anfang habe ich das Erstere gethan, da hat mir der Tabak geschadet, den Andere genießen; jest thue ich das letztere und sinder mich wohl dabei.

Die erste Zeit, als ich in dieser Gegend umstieg, habe ich mich weidlich darübergewundert, daß mancher Holzer und Kohlenbreuner und Halter so ein schieses Angesicht hat. Ginen Auswuchs am Backen. Und was das für eine besondere Mode ist, denke ich, in den Winkelwäldern, daß man die Kröpse nicht bloß am Hals, sondern gar auch an der Wange trägt. Hab's aber bald ersahren. Hinderei große Tabaksstäuel tragen sie im Munde und kauen und ballen d'ran den ganzen Tag. Kommt die Mahlzeit, so thun sie ihn heraus und nach derselben einen frischen hinein. Wer ihn während des Essens drinnen lassen mag, auch gut, er duckt sich hübsch in den Winkel und läßt freie Durchsahrt.

Selbst in die Kirche ist zuweilen Einer gekommen und hat dem lieben Gott sein Gebet aus dem Tabaks-knäuel vorgekaut. Die Meisten sind aber sein gesittigt, legen, bevor sie ins Gotteshaus treten, jeder sein Ding auf das Mauerleistel, um es nachher wieder zu sich zu nehmen.

Arg erschrocken bin ich aber, als eines Tages auch ein Schulknabe mit bem Auswuchs an dem Baden kommt. Jest kann ich's nimmer verwinden. "Bübel," sage ich, "Dein linker Baden ist geschwollen. Wenn's nicht bald besser wird, so müssen wir ben rechten auch geschwollen machen, sonst wärest Du schiefwangig."

Es ift bald beffer worden.

Der Pfarrer hat's noch ernster genommen als ich. Wenn ihm so Giner die Haub hat füssen wollen, hat er sie eilends zurückgezogen und gesagt: "Proeteftir' gegen das Wundmal, ich bin kein heiliger Franciscus!"

So haben sie es endlich gemerkt: Dem Pfarrer und dem Schulmeister scheint unser Mummel nit recht zu sein. Zuerst haben es die Dorfalten bleiben lassen oder wenigstens etwas schämiger betrieben, alsdann haben es denen auch die Anderen nachsgemacht. hingegen aber —!

Ach Gott, ein eingewanderter Holzmeister hat den ersten Tiegel ins Land gebracht. Steckt er das Unkraut hinein, gloset es an, saugt der Kerl durch ein Rohr den Rauch in den Mund und pustert ihn wieder aus.

Nicht sechs Wochen steht's an, so hat schier Jeber ein Zeug am Munde hängen, saugt sich Rauch in den Mund und frist ihn nicht. Und was für einen Rauch? Der Gestant ist unbeschreiblich. Wird auch Jebem anfangs wind und weh', dann thut er "Bröderle lachen", wie die Schwaben sagen; aber es ist einmal der Brauch zu rauchen. Und was "der Brauch ist", das thun die Leute, und wenn es das Halsabschneiden wäre!

Sett bringen die Sausirer, die manchmal bereintommen, Pfeifen mit. Solzerne, irbene, gar blecherne, mit flachen, fpiken, burchbrochenen Meffinabedeln. Aber folche ohne Deckel, das maren die beften. Manche Rohre find turz und ftart gebogen, daß die Pfeife hart unter der Nafe fteht, wesweg folde Zeugeln auch "Nasenwärmer" heißen. Der Grasfteiger hat wieber ein fo langes Rohr, daß die Bfeife am Fußboden auffteht und der fleine Bub angunden muß, weil der Raucher felber nicht dazu kann. So was Langes wäre fürnehm, sagen fie, und ber Rauch thate fich unterwegs von der Bfeife bis zum Munde abfühlen. Der Solzmeifter hat ein "Zeugl" mit Silberbeschlacht und am Rohr ein Schnurlein mit Quafte. Der Schirmtanner hat eine weißerbene Bfeife, auf die ein fauberes Weibsbild gemalt ift. Der Lautenbrunnerhies bat Gine mit einem "Bafferbeutel". Die foll gar besonders gut sein, da geht der Rauch durch das Baffer und wird fo abgefühlt und von Giftstoffen gereinigt. Manchmal geben fie es gu, bas Giftstoffe drin find, manchmal nicht. Mancher will rauchen und nichts von Tabatgeftant babei fpuren. Es find wunderliche Leute.

Auch die alten Weiber rauchen, muffen aber ihre Pfeifenftummel allweg mit der Hand in den Mund halten, weil kein Zahn da ist zum Anbeißen. Gerade bei den alten Frauen, sagt man, wäre das Rauchen von großem Gewinn; der Reim=Rüpel singt: "So lang sie suteln an den Pfeisen, thun sie nit keisen."

Aber auch die Anderen suchen Ursache zum Rauchen. Der Eine sagt, es sei gut für die Augen, der Zweite, es sei Arzenei gegen ansteckende Kranksheiten; der Dritte raucht, damit er gescheite Gedanken kriege, der Vierte ist ehrlich, der raucht, weil's ihm schweckt.

Wie sie früher den ganzen Tag gekaut haben, so rauchen sie jeht von Früh bis Abends, darum haben wir neuzeit so viel blauen Dunst im Land. Dunst könnte man billiger haben, sagt der Pfarrer.

Und an Sonntagen, da stehen sie dann auf dem Kirchplatz, stopfen ihre Tiegel, schlagen Feuer und nebeln. Alsdann geht das Pfeisentauschen an. Jeder lobt die seine und will die andere. "Die besten sind die Erdenen!" sagt der Schirmtanner, "wenn so eine auf den Boden fällt, braucht man sich nicht zu bücken."

Sigen fie in den Kirchenstühlen, so laffen fie die Pfeifenrohre hübsch aus dem inwendigen Rocksach hervorlugen, daß sie von den Mägdelein gesehen werden können. Wenn der Knabe raucht, halt er sich für einen Mann. Was die Dirnlein in dieser

Sache für eine Meinung haben, weiß man nicht recht.

So hat in Anbetracht solcher Dinge der Pfarrer einmal mit großer Entrüftung ausgerufen: "Dieser gottverblite Tabak!"

Ich nicke mit dem Kopf. Da sett sich der Pfarrer zu mir und sagt: "Schulmeister, das ist ein Weltsübel. Ich habe nachgelesen, es raucht die ganze Welt. Bon den Wilden Amerikas ist der Brauch außegegangen. Die Deutschen schnupsen und rauchen seit dreihundert Jahren. Bon einem Augsburger Arzt ist das Rauchen als Medicin eingeführt worden. Es hat aber nicht gesund, eher krank gemacht. Trotzem hat's immer weiter um sich gegriffen und kein Mittel hat dagegen genutzt. Es muß ein verzwicklt seines Ding sein ums Rauchen. Was meint Ihr, Schulmeister?"

"Gott behüte mich!"

"Richt wahr?" ruft der Pfarrer. "Arg ist nur das, daß wir Zwei, die zum Lehramt und Borbild für die Gemeinde aufgestellt sind, in dieser Sache so ganz und gar unersahren dastehen. Was hat mir gestern der Schirmtanner gesagt? Herr Pfarrer, sagt er, kauset Such ein Zeugel, man kriegt's wohlsfeil, und rauchet. Und wenn Ihr drei Wochen geraucht habt und noch dagegen predigt, alsdann will ich mich bekehren. Was meint Ihr, Schulsmeister?"

"Unter biefer Bedingung mußte man bas Opfer bringen," antworte ich. "Halt in Gottesnamen ein Afeifel taufen."

"Da ist es schon," sagt ber Pfarrer und zieht aus seinem Sack eine Erbene heraus und aus ber Brufttasche ein langes Rohr, und aus bem Bandkastel eine Tabaksblader mit grünem Saum, und aus bem Hosensäckel Feuerzeug.

"Christi eleison!" schrei' ich, "ber Teufel hat ihn schon! — Was koftet benn das Zeug zusfammen?"

"Um sieben Groschen kriegt man ben ganzen Krempel," sagt ber Pfarrer, hebt an zu basteln und zu stopfen, schlägt Feuer und pafft und schmunzelt, und nebelt mir Gins vor.

Weil ich hüfteln muß von dem scharfen Geftant, so sagt er: "Wer den Tabaksrauch bei Anderen nicht leiden kann — nichts besser als selber rauchen."

"Das ift ein höllisches Laster!" ruse ich aus und geh' hinab zum Krämer.

Als ich mit bem Zeug in ben Pfarrhof zurucktomme, daß ich's nun auch versuche, ist ber Pfarrer nicht in der Stube. Die Pfeife liegt auf dem Tisch und ist das Feuer noch nicht ausgegangen.

Nach einer Beile kommt ber Pfarrer herein, wischt sich ben Schweiß von der Stirn. "Der Menschift über alle Magen dumm," sagt er und rancht weiter.

Meine eigene Erfahrung übergehe ich, fie nutt ja nichts. Nach drei Tagen geht's ohne Unterbrechung.

"Wenn die Racker schon rauchen muffen," sagt ber Pfarrer und meint die Pfarrgemeinde, "so wollen wir ihnen Eins vorrauchen mit Maß und Ziel. All' Tag ein Pfeifel."

So sitzen wir des Abends im Wirthshaus beisfammen, rauchen das Pfeifel, und wie es aus ist, klopsen wir am Tischrand recht hörbar den Tiegel aus und sagen: "So, für heut ist das genug."

Da meinen Andere: "Wenn's beim Pfarrer und beim Schulmeister genug ist, so mag ich's auch gut sein laffen. Worgen wieder eins."

Balb ift's Mode. Die Angesehenen des Tages nur eine Pfeife. Angesehen will Jeder sein. Der Schirmtanner hat sich nun aber Gine angeschafft mit einem sehr großen Bauch, das dampft stundenlang, und man gehört doch zu den Angesehenen.

Die drei Wochen vergehen, die Predigt gegen das Rauchen, durch welche sich der Schirmtanner bekehren lassen will, bleibt aus. Hingegen fällt dem Pfarrer eines Abends in der Gesellschaft zufällig seine Pfeise zu Boden. Ist eine gewesen von denen, die das Gute haben, daß man sich nach ihnen nicht mehr zu bücken braucht. Der Herr bückt sich auch nicht, sondern singt: "Ihr Leid, der geht der Erde zu, von der er ist genommen," und schiebt mit der Stiefelspitze die Scherben beiseite.

Ich lobe heimlich ben Pfarrer ob feines Berluftes und mein Gewiffen rath mir zu demfelben Ungluck.

Meine Pfeise fällt mir vom Rohre weg zu Boben, aber wie ich mit ber Stieselspise die Scherben seitlings schnelle, giebt's mir einen Stich im Herzen. Jest erwarte ich, daß auch dem Schirmtanner und allen anderen Angesehenen die Pfeisen zugrunde gehen sollen, aber da sagt Einer: "Aus dem Schaden Anderer nuß nan klug werden," und hängt seine Pfeise mit einem grünen Schnürchen ans Rohr. Sie behandeln seither ihre Zeugeln mit vieler Vorsicht.

Ich winde mich ein paar Tage durch und mir fehlt immer etwas. Es ist kein Hunger, es ist kein Durst, und ich bin doch nicht satt. Wenn der Mensch verliebt ist und kann den Schatz nicht haben, das muß schier so öbe fein.

Jest kommt einmal ber Bfarrer zu mir auf Befuch. "Gabt Ihr benn noch keine?" fragt er.

"Nein," antworte ich, "die ich möcht', frieg' ich nicht, und die ich frieg', mag ich nicht."

"Schulmeister!" ruft er, "woran benkt Ihr benn wieder? Ich meine, ob Ihr noch keine neue Pfeife gekauft habt!"

"Habt Ihr schon eine?" ist meine Gegenfrage. "Lieb ist er mir geworden, der gottverbligte Tabat," sagt er. "Es ist ein Genuß, den man nicht nennen fann. Sind es die blauen Wölflein bie bor unferen Augen auffteigen und uns bas Harte und Berbe des Lebens berichleiern? Ift es die Glut im Tiegel, die unser Blut erwärmt? Die Sorgen gehen ichlafen, wenn man raucht, und milde Gedanken und Bilder machen auf. Der Rauch ift ein Sinnbild von unferem Leben und Bunfchen und Befigen und mahnt uns freundlich: Bergig was vergangen, wenn's weh' gewesen; gedenke daran, wenn's ichon gewefen. Sege feine ungeftumen Berlangen, begegne Deinem Geschick mit Gleichmuth und Ergebung. Reiner hat gehabert mit Bott, fo lange ihm ein Bfeiflein geschmedt; Reiner hat sich ums Leben gebracht, ehe das Teuer in der Afeife ausgegangen. Solche Gedanken find mir beim Rauchen gekommen, fonst waren fie mir mein Lebtag nicht eingefallen."

"Mso habt Ihr nicht allein bas Pfeifel im Wirthshaus geraucht!" sage ich, "benn ba haben wir beständig geschwatt und beim Schwaten ist teine Zeit zum Denken. Also habt Ihr auch baheim in ber Stube etwan täglich noch Eins geraucht?"

"Zweie, mein lieber Schulmeister, und auch Dreie," gesteht der Pfarrer. "Und nachher, wie mir mein Zeug verunglückt ist, will ich's lassen. Es geht aber nimmer. So ist's mir. Und jett, Schulmeister, wie ist's Euch?"

Ich sage nichts d'rauf. Kein Wort sage ich, sondern reiche ihm die Hand und gude ihn an. Da haben wir uns verstanden.

Am nächsten Abend sigen wir wieder beisammen und rauchen, aber nicht im Birthshaus, sondern in der Stude beim Pfarrer. Wir rauchen, aber nicht mehr aus Erdenen, sondern aus sesten Salzburger Holzbeifen. Wir rauchen, aber nicht mehr Ein Pfeischen, sondern mehrere. Dabei führen wir kluge Gespräche, aber nicht mehr über die Thorheit des Rauchens.

"— Besonders für Unsereinen," sagt der Pfarrer einmal und pafft. "Für einen alten Junggesellen ift ein warmes Pfeisel das halbe Cheglück. — Schuls meister, stopfet eine frische an!

So geht's halt. Man soll nicht hoffartig sein, wenn man selber seine Fehler hat. Aber die Pfeise muß wieder weg, sie gehört nicht zum Menschensleib, sie verunziert ihn, sie ift lächerlich. Gott helfe mir!

(Diefes Stud vom Tabakrauchen ift in Binkelfteg vor Rurzem erft aufgefunden worden. Es möge in ben Schriften an biefer Stelle feinen Plat haben. Der heransgeber.)

## Von einem sterbenden Waldsohne.

3m Winter 1831.

Wer hätte das vor Zeiten von dem Einsiedler im Felsenthale gedacht! Die Thatlosigkeit nach dem bewegten Leben, die Abgeschiedenheit von den Menschen hätte ihn zum Narren machen können!

Es ift wunderbar gekommen. Nur die großen Sorgen und kleinen Leiden eines Waldpfarrers, nur der einförmige und doch so vielseitige und vielbedeutende Zustand einer Waldgemeinde in der Ursprünglichkeit und Abgeschlossenheit ist das Rechte für ihn, das ihn gerettet hat.

Nun hat er sich hineingelebt in die Berhältnisse, kennt jedes seiner Pfarrkinder inwendig wie ausewendig, macht nicht ungerne seine Sitten mit und leitet es mit seinen Beispielen.

Es wüthet jett eine bose Seuche in ben Winkelwälbern; es wird uns der Friedhof zu klein und wir können schier die Todtengräber nicht auftreiben; die kräftigsten Männer liegen auf dem Krankenbette.

Der Pfarrer ist Tag und Nacht nicht baheim, sitt in den entlegensten hütten bei den Kranken, sorgt für Seelentroft und auch für leiblich Wohl, hat ihm gleichwohl der Freiherr gerathen, sich nicht mit weltlichen Dingen zu befassen.

Lettlich, da er doch einmal daheim in seinem warmen Bett schläft, klopft es jählings ans Fenster. "'s ist eine rechte Grobheit, herr Pfarrer!" ruft es braußen in ber pechsinsteren Nacht. "Gin Versehgang ist in die Lautergräben hinüber. Wir wissen uns nicht zu helfen. Steht uns bei; mein Bruder will versterben!"

"Wer ift benn braugen?" fragt ber Pfarrer.

"Die Unna Maria Holzer bin ich. Der Bartel= mei will uns verlaffen."

"Ich komme," sagt ber Pfarrer, "wecket nur auch ben Schulmeister, daß er die Laterne und das Heiligste bereite. Das Läuten soll er laffen, es schläft ja Alles."

Das Weib hat mich aber doch gebeten, daß ich die Zügenglocke läute, auf daß auch andere Leute für den Sterbenden beten möchten. Und als der Pfarrer darnach zwischen den Häusern hingeht und das Weib mit der Laterne und dem Glöcklein vorauswandelt, da knien an den Hausthüren schlaftrunkene Menschen und beten.

Es ift eine stürmische Winternacht; der Wind sauft über die Lehnen und pfeift durch das kahle, gefrorene Geäste der Bäume. Schneestaub wirbelt heran und verlegt den Weg und stiebt in alle Falten der Kleider.

Das Weib eilt mit Haft voran, und die rothen Scheintafeln der Laterne zucken auf dem Schneesgrunde hin und her und das Glöcklein schrillt unsablässig, aber die Tone verklingen im Sturmwind,

und die Menschen des Dörfleins sind wieder zur Ruhe gegangen, und auch ich bin, nachdem ich den Zweien eine Weile nachgeblickt, in meine Stube zurückgekehrt.

Ich will es aber nieberschreiben, was bem Pfarrer in berselbigen Nacht begegnet. Es ist burch kein Beichtsiegel verschloffen.

Als unser Bater Paul an dem Betie des Kranken steht, sagt dieser: "Gedenkt es der Herr Pfarrer noch, wie er in die Karwässer gekommen ist? Gedenkt Er's? 's ist lang vorbei; wir Beid' haben seither wohl was ersahren, sind eisgran geworden, bei meiner Treu!"

Der Pfarrer ermahnt ben alten Kohlenbrenner, sich durch angestrengtes Reben nicht aufzuregen.

"Und kann Er sich erinnern, was ich damalen hab' gesagt: ich hätt' auch mein Anliegen und kunnt 'leicht einmal von einem geistlichen Herrn eine große Gefälligkeit brauchen. Dieselb' Zeit ist jest da. Ich lieg' auf dem Todbett. Den Ehrenwald-Franz hab' ich schon angeredet, daß er mir die Truhen zimmert. Und mit meinem Leib thät's nachher in Richtigkeit sein; — aber mit meiner Seel'! Pfarrer, verzeih' mir's Gott, die ist Dir schwarz wie der Teusel."

Der Pfarrer fucht gu fanftigen und gu troften.

"Warum benn?" frägt ber Bartelmei, "bin ja gar nicht verzagt. Weiß gleichwohl, daß alles recht muß werben. — Was macht benn ber Herr Pfarrer für Geschichten mit feiner weißen Bfaib? Rein, bas brauch' ich nicht; wir thun die Sach' furzweg ab. Wenn Giner fo auf bem letten Stroh liegt, ift man ju nichts mehr aufgelegt. Thu' fich ber herr nur feben. - Das fag' ich aber gleich, mit bem Glauben fteht's bei mir schlecht; glauben thu' ich, wenn ich's recht will fagen, an gar nichts mehr. Der herrgott ift felber iculd, daß ich fo bin herabgetommen. Er hat auf mich ichon fauber vergeffen. Er hat mir's versagt, und er hatt's in feiner Allmächtig= feit mahrhaftig bei meiner Seel' leicht thun niogen! - 3ch mag bavon ja wohl reden. Selbunder, wie die Sepp=Marian ift geftorben, die ein wenig mein ift ge= wesen, hab' ich an ihrem Todbett gesagt, Marian, hab' ich gefagt, wenn Du jekund mußt berlöschen, Du junges Blut, und ich allein follt' verbleiben meiner Tage lang, fo ift bas bie größte Braufamteit von Gott im himmel oben. Aber wiffen möcht' ich's, Marian, und bor meinem Tod möcht' ich's wiffen, was es mit ber Ewigfeit ift, von ber fie allerweg fagen, baß fie fein End' hatt', und bag bie Menfchenfeel' in ihr that' fortleben. Gs ift nichts Rechtes qu er= fahren, und ba follt' Giner fremder Leut' Reben glauben, und etwan wiffen die auch nichts. Und jett Marian, hab' ich gesagt, wenn Du doch wohl fort muft, und Du bift in der Gwigkeit weiter, gleichwohl wir Dich begraben haben, fo thu' mir die Freundschaft und tomm, wenn Du fannft, mir

noch einmal zurück, und wenn's auch nur eine Viertelstund' ist, und richt' mir's aus, damit ich weiß, wie ich dran din. — Die Marian hat's versprochen, und wenn sie kann, so wird sie's halken, davon din ich überzeugt gewesen. — Darust, wie sie verstorben, habe ich viele Nächte nicht schlasen mögen, hab' immer gemeint, jetzt und jetzt wird die Thür aufgehen, wird die Marian hereinsteigen und sagen: Ja, Bartelmei, magst es wohl glauben, 's ist richtig, 's ist eine Ewigkeit drüben und Du hast eine unsterdliche Seel'! — Was meint der Herr Pfarrer, ist sie gekommen? — Nicht ist sie gekommen, gestorben und todt und weg ist sie gewesen. Und seither — ich kann mir nicht helsen — glaub' ich schon an gar nichts mehr.

Er schweigt und horcht bem Tosen bes Wintersfturmes.

Der Pfarrer foll eine Weile in die flackernde Spanflamme gestarrt und endlich die Worte gesagt haben:

"Zeit und Ewigkeit, mein lieber Bartelmei, ift nicht durch einen Hedenzaun getrennt, über den man hin und her hüpfen kann, wie man will. Der Eingang in die Ewigkeit ist der Tod; im Tode streisen wir alles Zeitliche ab, denn die Ewigkeit ist so groß, daß nichts von unserem Leib in ihr bestehen kann. Darum ist der Berstorbenen auch Dein vorwigig Wort ausgelöscht gewesen und alle Erinnerung an das zeitliche Leben. Frei von allem Erbenstaub ist fie in Gott eingegangen."

"Thu' Er das lassen, Herr Pfarrer," unterbricht ihn der Kranke, "es drückt mich auch gar nicht. Ist das, wie es ist, es wird schon recht seine. — Aber einen anderen Haken hat's; mit mir selber din ich noch nicht in der Ordnung. Ich din nicht gewesen, wie ich hätt' sein sollen, aber ich möcht' gern meine Sach', und Andere thun auch gern ihre Sach' richtigsstellen. Lang' hab' ich nicht mehr Zeit, das merk' ich wohl, und desweg hab' ich den Pfarrer ausschrecken lassen aus dem warmen Bett, und will Ihn zu tausendmal ditten, daß Er's wollt' vermitteln. Jeht — 's ist zwar heimlich geblieben, aber sagen will ich's wohl: ein arger Wildschütz din ich gewesen; viel Rehe und Hirschen hab' ich dem Waldsherrn gestohlen."

Sier bricht ber Röhler ab.

"Und weiter?" fragt ber Bfarrer.

"So! und ist Ihm das noch nicht genug?" ruft der Alte, "aufrichtig, Herr Pfarrer, sonst weiß ich nichts. — Meine Bitt' wär' halt nachher die, daß mir der Herr Pfarrer bei dem Waldherrn mein Unrecht wollt' abbitten. — Hätt's wohl lang' selber schon gethan, hab' mir aber allsort gedacht, ein Weilchen wartest noch zu; könntest leicht wieder was brauchen vom Wald herein, müßtest später noch einmal abbitten, wär' mir unlied. Thu's nachher

mit Ginem ab. - Allgulang' hab' ich gewartet; jest fann ich nimmer. Der Waldherr ift wer weiß mo, zu weitest weg. Aber gelt, ber Berr Bfarrer ift fo gut und gleicht's bei ihm aus mit einer christlichen Red' und thut fagen, ich hätt's wohl bereut, könnt' es aber nicht anders mehr machen. - Sest, gewesen ift's halt fo: die Rohlenbrennerei giebt mohl ein Stückel Brot, aber wenn Giner gum Feiertag ein= mal fo einen Biffen Fleisch bagu will beigen, fo muß man schnurg'rad mit ber Büchsen hinaus in ben Wald. Man tann's nicht laffen, und wenn fich Giner noch fo lang' fpreizt, 's ift gar fchab', man tann' nicht laffen. - Wenn fie mich etwan einmal ermischt hatten, die Sager, fo mar' jegund bas Bered' nicht bonnöthen, und ich mußt' dem Berrn Pfarrer nicht fo fcmerglich gu Gnaben fallen. -Gi, der Taufend, hab' ich mich bennoch wohl angestrengt; es fteigen mir bie Mengsten auf."

Sie haben ihn mit kaltem Wasser gesabt. Der Pfarrer hat seine Hände gefaßt, hat ihn mit guten Worten versichert, daß er bei dem Waldherrn Berzeihung erwirken werde. Darnach hat er dem Kranken

die Lossprechung ertheilt.

"Bedant' mich, bedant' mich fleißig," sagt darauf ber Bartelmei mit schwacher Stimme, "nachher wär' ich so weit fertig, und — Pfarrer, jest thät's mich bei meiner Seel' schon selber freuen, wenn es wahr wär', daßselb' von der Ewigkeit, und wenn ich nach

ber unruhvollen Lebenszeit und nach dem bitteren Tod schön langsam könnt' in den Himmel einrucken. Wär' wohl eine rechtschaffen gute Sach', das!"

So hat sich in dem armen, schwerfranken Mann bas hohe Bedürfniß und die Sehnsucht nach Glauben und Hoffen ausgesprochen. Unser Hearrer hat ihn dann gefragt, ob er die heilige Wegzehrung empfangen wolle.

"Nicht bonnöthen," ift die Antwort gewesen.

"Mußt doch, Bruder, mußt doch," meint die Anna Maria, "einem Geistlichen, der mit dem heiligen Leib unverrichteter Sach' muß zurücksehren, tanzen die Teufel nach bis zur Kirchenthür!"

"Du närrisch Weibmensch, Du!" schreit der Bartelmei, "jetund Kindergeschichten erzählen, daß Dich der Herr Pfarrer recht mag auslachen. — '3 wär' mir doch all' eins und gern möcht ich daß heilig Brot verschlucken, daß der Herr unangeschien tönnt' nach Haus gehen, aber mir blangts nicht darnach, und da, hab' ich oftmalen gehört, wär's eine großmächtige Sünd', wollt' Giner in vorwitziger Weis' das Sacrament empfangen."

Auf dieses Wort hat der Pfarrer des Kranken Hand wohl innig gedrückt. "Hochmüthig, Bartelmei, mußt Du desweg' nicht werden, jest in Deinen alten Tagen, aber das sag' ich Dir, Du denkest schon das Rechte. Du bist tugendreich. Du glaubst an Gott

und an der Seele ewiges Leben; ob Du Dir's gestehen magst oder nicht, ob Du das heiligste Brot zu Dir nimmst oder nicht, rein ist Dein Herz und Dein ist das Reich und die Seligkeit.

Da soll sich ber alte Mann hoch emporgerichtet haben; die Hände hätte er ausgebreitet, mit nassen Augen hätte er gelächelt und gerusen: "Zest hab' ich das Rechte gehört. Der Pfarrer mag so gut sein und mir die Begzehrung reichen. Nachher mag er kommen, der Knochenhans — Jesus, Jesus! was ist das? Die Marian!" schreit der Bartelmei jählings. Dann richtet er die Augen nach der Spanslamme und klüstert: "Ja, Mädel, wie steisst denn Du daher heut' in der sinsteren Racht? Marian! Botschaft bringsi mir? — Botschaft?"

Immer höher richtet er sich auf, immer wiedersholt er das Wort "Botschaft!" endlich sinkt er zurück und schlummert.

Nach einer Beile schlägt er die Augen auf und sagt mit matter Stimme: "Bin ich kindisch gewesen, Schwester? Ein d'sunderlicher Traum! Es steigt mir das Geblüt so auf. Ich verspür's, lang wird's nimmer dauern; es kommt mir schon der Brand zum Herzen. — Ich muß Euch behüt' Gott sagen, Allen miteinander. Hab' auf Deine Kinder Acht, Schwester, daß sie Dir nicht in den Wald laufen mit der Büchsen. — Für die Truhen ist der Ehrenwald schon bezahlt. — Und thut mich sleißig

waschen; will nicht als ber fohlschwarze Ruß= Bartelmei in ben himmel eingehen."

Als das Morgenroth durch die Fenster schimmert, ist der Mann todt. Sie ziehen ihm sein Sonnstagsgewand an und legen ihn auf das Brett. Seiner Schwester Kinder besprengen ihn mit Wasser bes Waldes. Gestern haben wir ihn begraben.

Bur Fafchingszeit 1832.

Das geht toll zu. Das ganze Grassteigerhaus wollen sie umkehren; über den Kirchplatz johlen sie hin und treiben Unfug.

Im Pfarrhof liegt ein Bauernfnecht, dem haben fie ben Kinnbaden zerschmettert.

Faschingsonntag ist da. An die Seuche wird nicht gedacht. In dem Wirthshaus kommen sie zusammen nud trinken Branntwein; sie sind heiter und lachen und peden sich. Es röthen sich die Gesichter, da will Jeder sticheln und spotten, aber Keiner mehr geneckt sein. Gines krummen Wortes, eines scheelen Blickes, oder auch eines Mägdleins wegen entsteht ein Streit. Es setzt Backenstreiche mit klacher Hand — das ist zu wenig; sie schlagen mit den Fäusten drein — ist auch zu wenig; sie schlagen mit den Fäusten drein — ist auch zu wenig; sie brechen Stuhlssüge, schwingen sie mit beiden Armen wüthend, lassen sie niedersausen auf die Köpfe. Das ist genug. Streckt sich Einer auf dem Boden. Die Unterhaltung ist aus.

"Seid gescheit, Leutchen," hab' ich beim Grassteiger nuten einmal gesagt, "wollt Ihr an den Ruhetagen so wüst sein, so weicht der Segen von Enerer Arbeit und es kommt noch eine bose Zeit über Winkelsteg."

Da thut sich ein Meisterknecht aus bem Schneethale hervor: "Beil wir Wildlinge sind, besweg bleiben wir arme Teusel! Glaub's schon auch. Necht hat er, der Schulmeister; gerauft wird nimmer, und ich sag Dir's, Grassteigerwirth, wenn noch einmal ein Raushandel geschieht in Deinem Haus, so komm ich mit einem Zaunstecken und klieb Euch Allen die Schädel auseinand!"

Es stedt einmal so in den Leuten. Nur daß bei solchen Händeln der Lazarus nicht mitthut, das ist mein Trost. Sie wollen wohl mit ihm anhäfeln, aber da macht er sich aus dem Staub. Es zuckt zuweilen in ihm, aber er dämpst wacker nieder. Er ist ein Mann durch und durch. Auch ist die Juliana ein Schukengel und hilft ihm getreulich, daß er sich beherrsche.

Der Förster hat den Lazarus wollen auf das slache Land hinaus befördern; wenn Giner einmal ein so seltstames Geschick habe, wie dieser junge Mensch, meint er, so müsse auch was ganz Besonderes aus ihm werden. Aber der Lazarus will nicht fort vom Walde. Er ist ein braver Mann, und zu etwas Besseren könnte er es auch draußen nicht bringen,

und wollt' ihn gleich Kaifer und König an den Ehron feten.

Ein gutes Zeichen ist, daß er keinen Branntwein trinkt. Der Branntwein ist Oel ins Feuer und so geschehen die bösen Händel. — Wir Gemeindehäupter trinken nie einen Tropfen davon. Nun, trinken wir nicht, umsomehr bleibt für die Anderen. Haben es aber nicht so gemacht, wie beim Tabakrauchen. Das war eine Thorheit — ist auch vorbei.

Der Pfarrer hat schon mehrmals scharf bor biesen Getränken gewarnt. Letilich hat er in seinem Jorn ben Branntwein einen Höllenbrunnen, ein Gift für Leib und Seele, und die Branntwein brenner und Schänker mit heller Stimme Gifts mischer geheißen.

Der alte Grassteiger hat an seiner Rase hinabsgelugt, und nicht lange barnach hat er bekannt werden lassen, baß bei ihm frischer Obstmost ansgekommen sei.

Der Kranabethannes aber hat es so glatt nicht abgehen lassen. Mit einem größeren Stocke als er sonst gewöhnlich bei sich trägt, ist er vor zwei Tagen im Pfarrhof erschienen.

Er klopft an die Thür; und felbst als der Pfarrer schon zweimal vernehmlich "Herein" ruft, klopft er noch ein drittesmal. Schwerhörig ist er nicht; er will nur zeigen, daß, wenngleich ein Waldtenfel, er bei den Herren doch Schick und Anstand zu halten weiß,

und ware es auch bor feinem Feind, den er heute nieberfcmettern will.

Endlich in der Stube, bleibt er eng an der Thür stehen, preft die huttrempe in die Fauft und murmelt in feinen fahlen Stoppelbart:

"Satt' ein Bortel gureben mit bem herrn Bfarrer."

Der Pfarrer bietet ihm freundlich einen Stuhl. "Hätt' ein kleines Anliegen," fagt ber Mann und bleibt auf seinem Flecke stehen, "bin der Branntweinsbrenner vom Miesenbachwald, ein armer Teufel, der sich seinen Brotgroschen mit blutigen Händen muß erwerben. Arbeiten mag ich gern, so lang' mir altem Manne Gott das Leben noch schenkt, wiewohl mich die Leute schon niederdrucken möchten und mir die Kundschaften abzwicken."

"Setet Euch," fagt der Pfarrer, "Ihr feid erhitt, seid etwan recht gelaufen?"

"Gar nicht. Hübsch stad bin ich gegangen und hab unterwegs gedacht bei mir selber, daß keine Gerechtigkeit mehr ist auf der Welt, und bei keinem Menschen mehr — bei gar keinem, er mag noch so heilig außschauen. Was ist denn daß für ein Pfarrer, der einen armen Familienvater seiner Gemeinde daß lett' Stückel Brot auß der Hand schlägt? — Ist und trägt schon die ehrlich' Arbeit nichts recht, so muß Einer halt stehlen, rauben; wird wohl besser, sein, als wenn ein armer Abgematteter so ein Tröpfel

Branntwein in den Mund thut; — ift ja der Höllsbrunnen bas!"

Der Mann ichnauft fich aus; ber Pfarrer ichweigt, er weiß, daß er ben Sturm vertoben laffen mut, will er bei ruhigem Wetter fäen.

"Und wer ben Höllbrunnen braut," fährt ber Mann fort "ber muß wohl mit bem Teufel bekannt sein. Die Leut' schauen mich auch richtig für so Ginen au. Sollen recht haben. Aber wenn ich schlecht bin, aus mir selber bin ich's nicht. Und wer mir mein Geschäft verdorben, der wird wohl anderweitig für mich sorgen, Herr Pfarrer, umsonst bin ich nicht da."

Der Branutweiner vergift gang feine gewohnte Geschmeibigkeit und nimmt ichier eine bedrohliche Stellung an.

"Wenn Ihr der Branntweiner von Miesenbachwald seid," sagt der Pfarrer in seiner Gelassenheit, "so freut es mich, daß ich Guch sehe. Da Ihr so selten nach Winkelsteg herauskommt, so habe ich schon zu Euch gehen wollen. Wir müssen miteinander reden. Ihr gebt den Winkelwäldern keinen Branntwein mehr, da seid Ihr ein Ehrenmann, ein großer Wohlthäter der Gemeinde. Ich danke Guch, Freund! — Und auch Gure Umsicht ist sehr zu loben. Es ist boch wahr, daß Ihr jeht mit den Kräutern und Harzen anhebt? Wohl, und ich bin ganz Gurer Meinung, daß Ihr es höher bringt, wenn Ihr aus den Kräutern und Harzen und Burzeln Arzneien, Dele und kostbaren Balsam bereitet und draußen im Lande dafür Abzugsquellen suchet. Ich gehe Ench nach meinen Kräften und Erfahrungen gern dabei an die Hand. Ei gewiß, das ist ein guter Griff, den Ihr gemacht habt, und in einiger Zeit seid Ihr ein wohlhabender Mann."

Da weiß der Branntweiner gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat gar keinen Griff gemacht, hat niemals an Balsam= und Oelerzengung gedacht; aber die Sache kommt ihm auf der Stelle so versnünftig und faßlich vor, daß er dem Pfarrer nicht widerspricht und schmunzelnd als angehender Balssamerzeuger den Kopf wiegt.

"Und folltet Ihr, lieber Freund, vorläufig etwas für Weib und Kind benöthigen — mein Gott, zu Anfang behilft man sich, wie man kann — so mag ich gern, gern mit einer Kleinigkeit dienen. Ich bitt' Euch recht, mich ganz als Euren Freund zu kennen!"

Der Hannes hat ein unverständliches Wort gebrummt, ift aus dem Hause gestolpert, hat seinen Knittel über den Rain geschleubert.

In der Faftenzeit 1832.

Die firchliche Behörbe fängt wieder an. Ihr ift unfer Pfarrer noch immer nicht rechtmäßig genug, fie will ihm die Kirche verschließen. Die Kirche, die wir gebaut haben mit dem Schweiße unseres Angesichtes.

Es ist jetzt still genug in unserer Kirche; Bater Paul hält den Gottesdienst in den Krankenstuben und auf dem Friedhose. Die Leute kommen nur mehr in den Särgen zur Pfarrkirche heraus. Die Seuche ist zur "Sterb" geworden. Die Schule ist schon seit Monaten geschlossen.

Es geht die Sage, der Pfarrer wäre Schuld an der Seuche, da er das Branntweintrinken abgefagt. Der Branntwein sei das allersicherste Mittel gegen Ansteckungen.

Der Hannes lauert. Erst jeht lehnt sich sein Stolz auf gegen den Pfarrer, dessen Schaltheit und Milbe er vor wenigen Wochen unterlegen ift.

Es ift ein immerwährender Kampf gegen das Geschick und gegen die Bosheit. Wer ausharrt im Ringen und seiner inneren Ueberzeugung genug thut, der erlangt das Ziel.

Am 22. März 1832.

Beute ift unfer Pfarrer geftorben.

Zwei Tage später.

So hat sich noch Keiner selbst erlöst, wie dieser Mann — dieser seltsame Mann, der an einem Fürstenshof regiert, in Indien gepredigt und in der Höhle bes Felsenthales gebüßt hat.

Alle Grepfade des Briefterthums hat er burchs wandeln nuffen, bis er das Wahre gefunden: ben Urmen im Geifte ein Gelfer und Freund gu fein.

Er hat sich in den häusern der Kranken seinen Tod geholt. Die Berlodung des Lazarus Schwarz-hütter mit der Juliana Grassteiger hat er gesegnet. Ein kleines Unwohlsein hat ihn von der Feierlickeit weg auf seine Stude gerusen. Er hat sie nicht mehr verlassen. Und ein guter, getreuer hirt, hat er uns in seiner letzten Stunde noch das Bedeutsamste gelehrt, das Sterben. Ergeben wie ein Kind ist er entschlummert. Wir, die wir es gesehen, sürchten Keiner mehr das Sterben; und wir haben uns gelobt, nach seinem Vorbilde streng unsere Pstichten zu erfüllen.

Und ich kann's nicht glauben. Ohne Ruh' und Rast schau ich zum Fenster hinaus, ob er nicht des Weges kommt in seinem braunen Rock. Er hat sich schon ein wenig stügen mussen; ist schon gebeugt gewesen unter seinen weißen Haaren.

Ohne Ruh' und Raft geh' ich am Pfarrhofe vorüber; es ist kein Klopfen mehr an ben Fensterscheiben, es lächelt kein freundliches Gesicht heraus.

Da stehe ich still und meine, ich musse laut seinen Namen rufen.

Und ich tann es nicht glauben, daß er babin ift.

Bei dem Leichenbegängnisse ist der Holdenschlager Pfarrer dagewesen. Er hat sich baß gewundert über die allgemeine Trauer, die in den Winkelwäldern herricht.

Selbst der Branntweiner Hannes ist zum Grabe gekommen und hat eine Scholle hinabgeworfen. Rur der alte Rüpel ist nicht zu sehen gewesen; der hat wohl im Urwaldfrieden das Grablied gesungen. Zu Winkelsteg haben die Gloden gesprochen.

Und als lettlich auch die Gloden frumm geworben, ba find die Leute still babongezogen in ihre armen, zerftreuten Wohnungen.

Nur ich allein stehe noch da und starre hinab auf ben falben Tannensarg. Vor achtzehn Jahren habe ich den Mann das erstemal gesehen. Er ist am Grabe gestanden, das sie in der Wolfsschlucht dem "Glasscherbenfresser" gegraben. Seit zwölf Jahren ist er Pfarrer zu Binkelsteg gewesen. Die Leute wissen es nicht und messen sicht, wie viel sie ihm zu verdanken haben. Heute blicke ich nieder auf seinen Schrein; ja, das ist der Schlußpunkt zu der Antwort des Einspanig.

Wie ich darüber noch finne, kommt die alte Hanshälterin des Winkelhüterhauses, meine ehemalige Wirthin, herbeigewackelt. Sie guckt auch in die Grube, fährt sich mit der Hand über das Gesicht, tappt nach meinem Arm und sagt: "Gott geb' ihm den ewigen Frieden! Das ist ein braber Mann ge-

wesen. Aber ein Fabelhans auch! Wie ein Bogel ist sein Sinn herumgestogen in der weiten Welt, und auf keinem Fleck, hat er gesagt, wär' die Welt mit Brettern verschlagen. Und jetzt — gucket einmal recht hinab, Schulmeister! Da unten ist sie — Gott geb' ihm den ewigen Frieden — da unten ist sie mit Brettern verschlagen."

Das Wort ift gefagt und haftig humpelt fie auf ihren Kruden babon.

Die Alte hat recht. So unbegrenzt ber menschliche Geist auch fliegen mag in die Weiten, sein großes Ziel wird umschlossen von den Brettern des Sarges. — Glücklicher Schläfer, dir ist ein uneudlicher Naum jetzt die Truhe. Noch nicht lang', und dir war zu eng die unendliche Welt.

Großer Dichter, vergieb, daß ich dein Wiegen= lied gur Grabschrift mandle.

Dftern 1832.

Die Seuche ist erloschen. Man fieht viele blaffe, abgehärmte Gesichter umberwandeln.

In den Mulben der Baldberge und in den Schluchten der Felfen schießen Wildwässer zur Tiefe. Der Wafferfall über die Breitsteinerwand ist meines Erlebens noch nie so groß und schön gewesen als jett. Es ist gar kein Fallen, es ist ein lindes Riederschweben, als ware es ein zartes Seidenband.

Aber wer die Wassermassen nur in der Rahe bestrachtet! Das ist ein gar gewaltiges Losreißen und wuchtiges Niederstürzen, daß der Erdboden klingt. Warum erhebt sich in unserer Seele ein wohlthuendes Gefühl, wenn man die Wirkung einer großen Kraft sieht? — Im Miesenbachgraben und in den Karslehnen donnern die Schneelahnen. Hoch über den Firnen blaut der Himmel.

Da wir in der Kirche feine Auferstehungsfeier haben, so drängt es die Leute, bas Ofterfest in anderer Beise ju begeben.

Der Charsamstag geht zu Ende; das Thurmstrenz der Kirche schimmert im Abendroth viel glühender als sonst. Es wird heute aber nicht Nacht; ein neues Leben steht auf. Die Leute gehen im Festkleide aus ihren Wohnungen hervor. Ein neuer Tag bricht an am Abende und zahlreiche Festseuer leuchten auf den Höhen. — Wer von diesen Menschen weiß es denn, daß auch die alten Deutschen zu solcher Jahreszeit der Göttin des Frühlings Freudensfeuer angezündet?

Wem nur dieser Ginfall ist beigekommen? Da oben auf dem Bühel steht ein alter, einzelner Fichtenstramn; den haben sie vom Fuß bis zum Bipfel mit dürrem Gezweige, Moos und Stroh umsslochten.

Benige Schritte seitwärts haben sich die Leute um ein kleines Fener versammelt und singen Lieder. Beiber mit verbedten handförben find auch babei und Kinder fpielen mit gefärbten Giern.

Es ift ichon spät in der Nacht; der Lazarus will mit der Lunte gehen, daß er die Ofterkerze in Brand stede, da huscht durch den finsteren Wald der alte Aupel herbei, reißt seine Binsenhaube vom Haupte und fagt: "Gelobt sei Jesu Chrift, der am Kreuz gestorben ist!"

Wir sind Alle hellverwundert, daß der Alte wieder einmal unter die Leute geht und wieder etwas Jugendliches hat, wie schon lange nicht. Ich will ihn sogleich einladen, daß er sich zu mir und dem Grassteiger setze, wo wir einen Mostkrug stehen haben.

"Dank für die Ehr'!" fagt der Rüpel, und zieht feine Strohharfe unter dem Rock hervor, und in die Flanme hineinstarrend, hebt er an zu reden:

"Komm just von Jerusalem her. Alle drei Krenz auf dem Berg Kalvari stehen leer. Christi Leib haben sie gelegt in ein neues Grad, die Seel' ist gefahren zur höllen hinab. Die Altväter thäten warten schon hart. Dem Abraham hat das Feuer versengt den langen Bart; der Moses ist schon tausend Jahr im Nauchsang gesessen und hat auf seine zehn Gebot vergessen. Der Adam, der vorwitzig' Mann, und die Eva haben gehabt kein Köcklein nit an — die thät' das Feuer wohl saggrisch beißen. Das Paradies ist ihnen schon lang' verheißen, und durch die Leidensnoth und den bittern Tod thäts ihnen jetzt Christus erlauben. So hat mir's der recht' Schächer erzählt, dem linken thät' ich's nit glauben."

"Nu, Rüpel," sagen die Leut, "wenn Du soust nichts mehr weißt, so bist auch grad tein heiliger Geist."

Unbekümmert um diesen Spott, fährt der Alte fort: "Am heutigen Morgen sind unsere lieben Frauen zum Felsengrab gegangen schauen. Ist ein Junggesell gesessen auf dem Stein; die Magdalena gucket schon vorwisig drein, träuselt ihr güldenes Lockenhaar sein und denkt: wie alt mag er sein? — Mit Berlaub, schöne Frauen, der liebe Herr Jesus ist nit hie, der ist auferstanden schon in aller Früh! Da haben die Frauen für die fröhliche Mär ein Trinkgeld wollen geben Gott zur Ehr'; aber der Junggesell ist gelausen zum himmel hinein; ich thät's auch — wollten mich tragen meine alten Bein!."

Wieder schweigt der Rüpel. Da aber Keiner die Anspielung auf ein Trinkgeld verstanden hat, so fährt er fort: "Der Herr Jesus geht spazieren im grünen Wald, thät sich ausruhen vom bitteren Leiden; ein hirtenknab' sieht auf stiller Heid, der wollt' weiße Schäflein weiden. Wollt' weiden die Schäslein und weinen dabei, gar bitterlich, bitterlich weinen. Da fragt ihn Herr Jesus: was weinst Du, mein Kind, es

thut ja die Sonnen scheinen! — Ja freilich, sie scheint auf den Rasen grün, der mir meinen Vater thut decken; und der Heiland ist gestern am Kreuze gestorben, wer wird mir den Vater wecken? — Da spricht der liebe Herr Jesus: Mein Kind! siehst Du die Felsen beben? Der Herr ift erstanden, wird wecken dereinst die Todten zum ewigen Leben."

Der alte Mann schweigt und starrt in die Flamme. Sein Haar und Bart ift im Scheine des nächtlichen Keuers roth wie Albenglüben.

Und ber Schein bes Feuers fallt in Banbern bin burch bas Gestämme auf bie frischen Graber bes naben Kirchhofes.

Eine schwere Stille ruht über ber Versammlung als erwarte sie schon diese Ofternacht die Auferstehung der Todten.

Da richtet sich jählings ber Kopf bes Alten wieber auf, anmuthig zart gleiten seine Finger über die Saiten auß Stroh; seine blassen Lippen zucken, als wollten sie singen. Aber man hört kein Saitenspiel und keinen Gesang. Noch sehe ich, wie der Rüpel dasteht und so ein wenig seine rechte offene Hand außtreckt. Der Waldsänger hat seiner Tage mehr gegeben als genommen. Setzt steht er im Schatten so da und schaut um sich, als wisse er nicht, wo er sich befindet, und als könne er es nicht begreisen, was um ihn für ein sröhliches Leben herrscht. — Mich däucht, er ist fremd geworden aus Erden.

Wie ich zu ihm will geben, ist er im Walbe ver-

Der Grassteiger hat den armen Mann suchen lassen, um ihn für die Ostern an seinen Tisch zu führen. Der Rüpel ist nicht gesunden worden.

So geht's immer tiefer in die Nacht; jum großen Glüd eine recht milbe, warme Nacht, denn Keiner, auch bon den erft Genefenen Keiner ift zu bewegen gewesen, nach hause zu gehen.

Der Stand eines Sternbildes weist die Mitternacht, ben Beginn des Ostertages. Da fährt ein Flämmchen in den strohumwundenen Baum, und eine gewaltige Osterkerze lodert hoch über dem Waldthale gegen den Sternenhimmel auf.

Nun jubeln bie Kinder, die Weiber und bie Männer; aber weiterhin als hall und Schall versmag zu dringen, leuchtet die Fenersäule und verstündet dem Walblande ringsum den Oftertag.

Und zur felbigen Stunde haben die Weiber ihre Handkörbe aufgedeckt, auf daß die Gottesgaben darin, Brot, Gier und Fleisch, der liebe Ofterhauch mag befächeln. Und so ist unserem Festbrote die Weihe zutheil geworden, die der Later Raul uns für diese Oftern nimmer bermag zu spenden.

Erst gegen Morgen ist die Osterkerze, deren hochstrebende Flamme sie gar in den Miesenbachsgräben sollen gesehen haben, verlodert zusammensgebrochen.

Dann find wir von bem nächtlichen Ofterfeste beimgekehrt in unfere Sutten.

Bon diesen Tagen an, Andreas, wirst du nicht mehr jünger? — Jünger? Wer hat dich gelehrt, so ungereimt zu schwätzen? Jähl' beine Eisfäben auf bem Haupte, zähle sie, wenn du kannst! du alter Mann!

Ich meine, ber Pfarrer hat mich mitgenommen.

Mai 1832.

Bon unserem jungen Herrn hört man wieder seltsame Dinge. Und diesmal sind sie amtlich erhärtet. Hermann hat die Güter des Baters übernommen und ist demnach unser Herr.

Als Angebinde hat er den Winkelstegern alle rückständigen Arbeitsleistungen und die Grundeinzahlungen auf zehn Jahre hinaus nachgesehen. Das ist ein guter Anfang. Die Winkelsteger wissen ihre Dankbarkeit nicht anders zum Ausdrucke zu bringen, als daß sie in der Kirche eine zwölfstündige Andacht halten, um für die Gesundheit des jungen Herrn zu beten.

hermann foll franklich fein.

Geftern ift der Berthold ju mir gefommen. Geit jenem Tage, da er fein bermiftes Rind unter ben

Thieren des Waldes gefunden, wildert er nicht mehr, sondern arbeitet mit Fleiß und Schick in den Holzschlägen, und seine Kinder erwerben sich ihr Brot durch Sammeln von Waldfrüchten.

Der Mann hat mir gestern ein Bündel gebörrter Blätter gebracht; dieselben wüchsen nur drüben im Gesenke und besäßen eine wunderbare Heilfraft, die auch der jahrelang kränkelnden Aga die Gesundheit wiedergegeben hätte. Die Lili habe die Blätter gessammelt und getrocknet, und da sei es ihnen beisgefallen, dieselben dem jungen gnädigen Herrn Schrankenheim zu schicken; es sei kein Zweisel, daß er bei entsprechendem Gebrauche des Krantes genesen würde. Ob ich nicht so freundschaftlich sein wolle, die Arznei zu übermitteln?

Ich habe es bem Berthold zugefagt.

## Alpenroth.

Frohnleichnam 1832.

Der Walbfänger ift nun auch verstummt. Sein ganzes Leben und Sterben ist angelegt wie ein rosenprangender Dornstrauch in der Wildnis.

Ich habe seine wunderlichen Worte so gern aufgeschrieben; nun lege ich in diesen Blättern sein Ende nieder. Der Kropfjobel hat auf ber Breitsteinalm eine Hirtenhütte, und in dieser Hirtenhütte hat er zur Sommerszeit zwei übermüthige Söhne, welche die Rinder versorgen und zu ihrem Zeitvertreib allerhand Tollheiten begehen. In letzter Zeit hat sich der Rüpel bei ihnen aufgehalten und ihnen durch seine Lieder und Strohharfenspiele Spaß gemacht. Der Alte ist schon völlig verwirrt und gar zum Erbarmen schwachsinnig gewesen. Und das ist den Jungen just ein rechtes Spielzeug. Allerwege ist der Alte der Bock, auf dem sie reiten; und er läßt es nicht ungern geschehen; es freut ihn schier, daß er noch wo Anwerth hat; zu anderen Leuten taugt er nimmer.

Des Abends ist der Rüpel stets in die Hatte gekommen, hat was zu effen erhalten und die Nacht= ruhe auf dem Heuboden.

Da ist es eines frühen Morgens, daß der alte Rüpel vor der Hütte auf einem thauseuchten Stein sitt. Er spielt auf der Strohharse und wendet seine matten Augen empor gegen das Morgenglühen der Felsen. Gellt ihm jählings ein wüster Schrei in das Ohr. Er schrickt empor, da stehen die Jodelbuben neben ihm und lachen. Der Alte blickt sie gutherzig an und lächelt auch ein wenig.

"Thuft ftrohbreschen, Rüpel?" frägt der Beit und beutet auf die sonderbaren Saiten. "Und schon so zeitig!" sagt der Rlaus. Der Alte wendet sich: "Ihr wisset das, von der Morgenstund?" Dann legt er die Hände an die Lippen und lispelt den Burschen vertraulich ins Ohr: "Sie hat Gold im Mund!"

"Geh!" entgegnet der Klaus spottend, "Du, da beißt sie sich ja die Zähne ans!" — Die Hirten erheben über diesen ihren Ginfall ein tolles Lachen.

"Da oben habt Ihr's ja, das Gold, da oben!" Der Alte deutet zitternd gegen die glühenden Wände.

"Ja, Du Müpel, das ift wahr!" sagt der Beit erusthaft, "das ift richtig Gold; geh' nur hinauf und schabe es herab."

Der Greis blidt befrembet brein.

"Da friegst Du einen ganzen Korb voll Gold zusammen, und etwan mehr noch!" sagt der Maus "da kaunst Du Dir ein goldenes Schloß bauen und einen goldenen Tisch kaufen und einen goldenen Wein und eine goldene Harfe und eine goldene Frau!"

"Eine goldene Harfe!" murmelt der Rüpel und seine Augen leuchten auf. Dann fährt er sich mit der Hand über die Stirne. — Er hat das vom goldenen Morgen zuerst selber gesagt, aber nur im gleichnisweisen Sinne des Sprichwortes. — Und jetzt sollte es wirklich sein?

"Und das Zeug da giebst Du des Grassteigers Esel in die Krippe!" ruft der Beit. Bei biefem Spott auf seine Harse foll es wie ber Schatten einer Bolte über bes Alten Antlit gezogen sein.

"Du, Beit!" droht er, "mein Harfenspiel, das legt Dir nichts vor Dein Ziel. Das laff' Du in Rub!"

Das Wort reizt die Burschen. "So spielt man auf dieser Harfe!" ruft der Beit und fährt mit der Hand über die Saiten, daß es rauscht und alle Halme springen. Dann sind sie davongelausen.

Der Alte sitt noch eine Weile und bewegt sich nicht. Er starrt auf die zerrissene Harfe, er wischt mit beiden Händen die Angen, er will sich aus dem Traume helfen; er kann es nicht glauben, daß es wahrhaftig sei. Sein Alles und Einziges haben sie ihm zerstört — sein Saitenspiel.

Erft als oben in den Felsen schon der helle Sonnenschein liegt, erhebt sich das alte Weißhaupt. Den Aftreisen mit dem Strohgewirre hat er sich umgehangen, zu den goldigbeleuchteten Wänden hat er emporgestarrt, und mit schweren Schriften ist er davongewankt, hinan gegen die Schroffen, über welche der Wassersall stürzt und niederrieselt, im Sonnenleuchten zu sehen wie flüssiges Gold . . . .

An dem Abende desselben Tages ist es, daß die beiden hirten wieder lustig um den herd ihrer hütte wirthen, wie sie es gewohnt. Sie kochen Mehlsköhen, welche sie "Fuchsen" nennen, da dieselben

fuchsbraun geröstet sind. Die Heerde ist von ihren Weiden geholt und in Sicherheit des Stalles ges bracht.

Lustig sind die Jodelbuben allerwege, aber zum Feierabend am lustigsten. Ist der alte Harfner in der Hütte, so necken sie diesen; ist er nicht da, so necken sie sich selbander. Der Harfner ist heute noch nicht da, so hüpft der Klaus wie ein Affe dem Beit auf die Achseln, reitet auf dessen Nacken, läßt ihm die Beine vorn herabhängen und rust: "Esel, wer reitet?"

"Giner über bem anberen."

So treiben sie es. Dann verzehren sie ihre Mehlsfuchsen und mit dem Psannenruß streichen sie sich Schnurrbärte an. Nach einem Schnurrbart geht ihr Sinn, ein Mägdlein möchten sie küssen, weil das — nach dem Sprichwort — den Bartwuchsfördert. — Der Alte Rüpel könnt' aus seinem Bart Silbersaiten spinnen für die Harfe.

Seute ift, der alte noch nicht da; hat ihn doch der Spaß am Morgen verdroffen? — Die Burschen mögen davon nicht reden. Gine gelinde Reue versspüren sie, und ein Stück Mehlsuchs thun sie in eine Holzschiffel und tragen die Holzschiffel auf den Heuboden und stellen sie auf die Lagerstätte des Alten.

Dabei faßt fie ichon wieder der Schalt; fie verrammeln bas Lager mit Rechen und Seuftangen. — Und nun wird der Alte kommen und sich die Rase anrennen und rechtschaffen brummen und zuletzt auf den Mehlfuchs stoßen. Und der Mehlsuchs wird ihm für alles gut sein.

Die Burichen haben in berselbigen Nacht prächtig geschlafen. Und als sie erwachen, sind in den Wandfugen schon die golbenen Saiten des Morgens gezogen.

Das Lager bes Alten aber und bas Mehl= gericht ift noch unbersehrt und berrammelt mit Nechen und Holzstangen.

Der Klaus geht zu ber Heerbe; ber Beit geht in das Freie. Und das ist heute wiederum eine Morgensrühe! Frisch und klar und thauig die Almen und Wälber, der himmel reingeküßt von Morgenluft. Und hoch auf den Jinnen des nahen Felsgewändes leuchtet die Sonne. Gin Böglein wirdelt übermüthig auf dem Giebel der hütte, und der Brunnen plätschert lustig in den Trog.

Der Beit geht zum Brunnen. Die Aelpler waschen sich bes Morgens Sande und Gesicht so gern am falten Quell.

Das schwemmt alle Schläfrigkeit hinweg und macht Ange und Herz heiter — heiter wie der junge Tag. Beit kraut mit den Fingern emsig sein wirres Haar zurecht und hält die beiden Hände unter die sprudelnde Rinne. Wohl thut die rieselnde Kühle, Beit! Aber da spinnt sich im Wässerlein

heran ein blutrother Faden und er schwimmt und schlingelt und ringelt sich in der hohlen Hand. Erschroden zieht der Bursche die Arme zurück und starrt in die Rinne, auf der ein zweites, drittes Fäden und Fäserchen heranschwimmt, und er starrt in den Trog, wo die Fäden und Fasern sich winden und einigen und theilen und lösen.

Beit eilt in ben Stall: "Alaus, fomm, es find heut' fo Dinger im Baffer!

Rlaus kommt und sieht und sagt halblaut: "Das ist Blut!"

"So ift ba oben eine Gemfe in ben Bach ge- fturat," versett Beit.

"Aber, daß der Rüpel nicht da ist!" sagt der Klaus, und ein wenig später sett er bei: "Der that's leicht kennen, ob es Gemsenblut kann sein."

Der Beit ift tobtenblaß; "Maus," fagt er, "fteig' mit hinan in die Schlucht!"

Sie find bem Bäfferlein entlang gegangen; es rieselt wieder flar.

Tiefer und tiefer steigt die Sonne nieder an den stillen Felsen; höher und höher und mit jedem Schritte hastiger steigen die beiden Burschen empor und zwängen sich durch enge schattige Schluchten, wie sie das Wasser in wildem Wettertoben gerissen, oder in ruhigem Zeitenlause gehöhlt hat. Die Burschen sagen kein Wort zu einander, sie winden sich durch thaunasses himbeergesträuche und Knies

holz; sie klettern an den schroffen Wänden hin; sie hören ein Rauschen. Sie kommen der Stelle nahe, wo das Wässerlein wie ein Goldband über die sonnige Wand stürzt.

"Da ist ein Strohhalm," sagt ber Klaus jäh= lings.

Es find zwei aneindergeknüpfte Halme. Und daneben liegt der Reisen aus Tannengeäste. An ben Gestrüppen bes Hanges hängt mancher Halm zerrissen und zerknittert, und barunter in ber Tiefe bes Grundes —

In der Tiefe ift der alte Mann gelegen.

Der Kopf ist zerschmettert, in der linken Hand hält er starr gepreßt den Zweig eines Alpenrosen= stranches. Ueber die Rechte rieselt das Wasser.

So haben sie ihn gefunden. Wer kann es sagen, wie der alte Mann verunglückt ist? Etwan hat er da oben nach dem Golde des Alpenglühens gessahnbet, auf daß er sich eine neue, goldene Harse erwerbe. Und da ist der mühselige Greis herabzgestürzt über das Gewände in die Schlucht. Noch im Fallen hat er sich halten wollen am Rosenstrauche, dessen Zweig mit einem glühenden Röstein ihm in der Hand geblieden. — Und das ist des Waldsängers Ende.

An diesem Frohnleichnamsseste haben wir ihn in die Erde gelegt. Gar viele Leute sind nicht das bei gewesen. Aber die Waldvögel auf den Wipfeln des Schachens haben ihrem Sangesbruder ein helles Schlummerlied gefungen.

So arm hat Keiner geschienen in den Winkels wäldern als dieser Mann, und so reich ist Keiner gewesen. Das allwaltende, allumsassende und unsfaßbare heilige Sängerthum des Bolkes hat in diesem seltsamen Manne seine Verkörperung gefunden.

Auf Bater Paul's Grab steht ein Kreuz aus dem Holze einer uralten Tanne. Auf des Sängers Hügel pstanzte ich einen jungen, lebendigen Baum.

Juli 1832.

Mit den Jodelbuben haben wir ein Elend. Sie wollen oben in der Almhütte nicht mehr bleiben; sie sollen in den Nächten ein ewiges Klopfen und Stöhnen auf dem Heuboden vernehmen. Mitten im Sommer muß der Kropfjodel abtreiben und die Hitte sprechen. Der Beit will sich an keiner Quelle mehr waschen. Er sieht in jedem Brunnen Blutstropsen, die sich anklagend an seine Hand wollen legen. Es ist dieselbe übermüthige Hand, welche die Harfe des Alten zerbrochen.

3m Berbft 1834.

Die Schule ift auf einige Bochen geschloffen. Die Rinder helfen bei ber Ernte; Diefe ift fpat reif

geworden und muß nun noch bor dem Frost gewonnen werden. Oben auf den Felsenhöhen giebt es schon Schneestürme.

Ich hätte doch wieder einmal hinauffteigen mögen auf den hohen Berg, auf daß ich könnte hinaußblicken.

Ich lebe gar so vereinsamt in mich hinein. Die Alten sind mir weggestorben; die Jungen habe ich erzogen, aber nicht zu meinen Genossen. Ich bin ihr Schulmeister. Den Schulmeister lassen sie in Frieden ziehen, und wenn er, alt und grau, auf seinem einschichtigen Banklein sitt, so werden sie meinen, ein Schulmeister musse so sieben.

Der neue Pfarrer ist ein junger Mann, ber schickt sich besser für sie; ber thut mit im Wirthshaus und auf der Regelbahn. Alls er sich letztlich aus der Kreisstadt das neue Megbuch verschrieben, hat er auch Spielkarten kommen lassen.

Der Lazarus und sein Weib, die Juliana, sind Besitzer des Grassteigerhofes; sie setzen das Wirths-haus fort, handeln mit Tabat und allerhand Kleinigsteiten. Gar ausländische Kleiderstoffe sind bei dem Grassteiger zu haben. Es giebt Leute in der Gemeinde, die nicht mehr mit den Loden- und Zwilchsjacken vorliebnehmen, die was Besonderes am Leibe haben wollen; so aus Spaß, sagen sie heute noch. Aber ich achte, die Sucht bekommt beizeiten einen anderen Namen.

Manchmal durchstreifen, wie voreh, häscher unsere Gegend, um Schwärzer und Soldatenflüchtlinge ein= zusangen.

3m Commer 1835.

Ich erzähle die Dinge wieder nur meinen gebuldigen Blättern; sie bewahren die Geschehnisse länger in Erinnerung, als ich und ganz Winkelsteg. Es ist mir wie eine Pflicht geworden, unsere Schicksale aufzuzeichnen. Dereinst werden andere Menschen sein; sie sollen auch von uns wissen.

Zuweilen kommt Hagel und großes Waffer und vernichtet die Ernten und schleubert die strebsamen Ackerbauwirthein der Entwickelung ihres Wohlstandes auf Jahre zurück.

So auch wieber in biesem Jahre. Die Leute börren nun bas Stroh, bringen es in die Mühle es sind beren ein halb Dutend im Thale — und bas wird Brot für den Winter sein.

In meinem Leben ift fein Wetterfturm und tein Sonnenschein.

Aber ich will mein Frühjahr und meinen Sommer haben, und jetzt habe ich zu meiner Wanduhr eine Vorrichtung gemacht. Die Wetallschelle des Schlagwertes habe ich weggethan und dafür aus zwei Blättchen und einer Feber ein Ding zusammengethan, bas zu jeder Stunde den Wachtelschlag nachahmt. Hier in der Gegend hört man die Wachtel kaum alle drei Jahre einmal; aber in meiner Stude bleibt es nunmehr Sommer zu allen Jahreszeiten. Die Kinder und ich haben eine rechte Freude daran.

Da draußen im Holdenschlager Graben, durch den jetzt eine neugebante Straße zieht, dort, wo die Winkelssteger Gemeinde begrenzt ist, haben unsere Bauern ein Wetterkrenz setzen lassen. Es hat drei Querbalken, an denen die bilblichen Leidenswerkzeuge des Herrn ragen. Das Kreuz wird als Schutz gegen böse Wetter hoch verehrt. Der uralte Schwamelsuchs aber meint, dasselbe sei mehr schädlich als nütlich; es lasse die bösen Wetter, die ja alle vom Zahn herabtämen, nicht weiter, und so müßten sie sich über Winkelsteg entleeren.

Auf die Meinung des Schwamelfuchs hin haben die Bauern das Wetterfreuz richtig niederreißen lassen. Hingegen haben nahe an derselben Stelle die Holdenschlager ein ganz ähnliches aufgestellt, auf daß die Gewitter hier gebannt sind und nicht hinaus auf ihre Felder sollen gelangen können.

Jest find die Binkelfteger in doppelter Berlegenheit, und ich, ihr Lehrer, mit ihnen.

Schulhalten und nichts als schulhalten, und die Hirngespinnste unter diesen Filzhüten sind nicht umzubringen. Schulhalten! Es ist viel, und dennoch ist es ein thatenloses Leben. Wie ist das anders gewesen zur Zeit, als wir die Gemeinde erweckt haben! — Es gabe auch heute noch genug und übergenug zu schaffen und zu erschaffen; aber der alte Pfarrer ist gestorben und der neue schiebt mich beiseite.

Ich bin so alt noch nicht und thate noch arbeiten. Gin paar Stunden schulhalten, Schreibbogen liniiren, Federn und ein saures Gesicht schneiben, ein wenig Brennholz klieben und die paar Geschäftigen in der Kirche, das macht meinen Kopf leer und meine Zeit nicht voll.

Der Schlaf ist balb satt, und wenn ich, bis bie lange Nacht vergeht, im Bett müßig liege, so ist bas noch das Allerschlechteste. Da kommen mir Gebanken zum Närrischwerden — alte Zeiten, alte blüthenzarte Gesichter und todtenblasse — ja zum Närrischwerden. Und dann höre ich eine Stimme: ich hätte meinen Weg versehlt, könnte in Glanz leben und sehr glücklich sein . . . . Aufspringe ich vom Lager, die Geige reiße ich von der Wand und hebe an zu scharren an den Saiten, auf daß ich die Gessensster wieder verscheuche.

Und die Saiten, die wissen mir besseren Trost; sie stüstern, ich möge zufrieden sein, ich hätte das Glück gehabt, ersprießlich für das Allgemeine zu arbeiten, ich hätte den Hang, stets der Bollsommenheit meines eigenen Wesens zuzustreben, ich hätte die Herrlichteit der Schöpfung um mich, ich hätte die Geister aller großen Menschen in meinen Büchern versammelt. Ich würde noch Manches nach meinen Kräften wirsen und dereinst mit Befriedigung die Augen schließen.

Ich habe mir wieder, wie seiner Tage einmal, aber ernstlicher vorgenommen, in meinen freien Stunben des Sommers mich mit der Pflanzenwelt abzugeben, sie wissenschaftlich zu zerlegen und zu betrachten. Aber wie geht es mir dabei? Da habe ich heute ein Pflänzlein gefunden, gepslückt und hier auf meine Mappe gelegt.

Mich reut ber Mord. Es ist so frisch und holb gestanden am Rain und hat seine kleinen Arme auszgestreckt, den lieben Sonnenschein zu umarmen. O, zürne mir nicht, du trautsam Wesen, du bist iu deiner Jugend gestorben, es hat dir ein Menschenzauge gelächelt, es hat dich ein Menschenkerz gezliebt . . . .

Und so geht es mir. Zu schluchzen hab' ich ansgefangen, ich altes Kind. Und das heißt Pflanzenstunde treiben? — Andreas, für die Wissenschaft

bist du verloren ganz und gar; du bist ein Träumer. Lettlich habe ich wieder einmal das Zeichnen verssucht, hab' eine Karte von den Winkelwälbern gemacht. Hätte ich nur auch die Meßkunst gelernt; das gäbe jett ein anregendes und nütliches Geschäft. Denn diese Gegend muß nun doch auch der Welt zurechtzgelegt werden.

## Maldlilie im See.

Maria Simmelfahrt 1835.

Jählings ift was Unvorhergesehenes gekommen. Bor mehreren Tagen erhalte ich ein Schreiben von meinem einstigen Schüler, unserem jegigen Herrn.

Hermann schreibt mir, daß er jene Kräuter, die ich ihm von einem Holzer gesandt, richtig verwendet habe und seither eine Linderung in seinem kränklichen Zustande empfinde. Dieser Umstand habe ihn auf den Gedanken gebracht, das Gebirge, welches er disher ohnehin noch nicht kenne, zu besuchen und in der milden Frühherbstzeit einige Tage daselbst zuzubringen. Er beabsichtige ganz allein zu reisen, denn die Menschen, namentlich die Städter, seien ihm unsfäglich zuwider; das sei wohl eine Eigenheit seines abgespannten Zustandes, aber er könne sich derselben nicht entschlagen. An der Welt habe er sich krank genossen; in der Ursprünglichkeit der Alpen, in ihren

Wildnissen wolle er Heilung suchen. — Er erinnere sich noch an mich, seinen ehemaligen Lehrer; er erinnere sich auch meiner Berdienste um die Winkelwäldler, und er bitte mich nun, ihm im Gebirge ein Führer zu sein und mich an dem bestimmten Tage in der Ortschaft Grabenegg einzusinden.

Grabenegg, eine gute Tagreise von hier entsernt, ist keine Ortschaft; es sind nur einige Steinschlagershütten, die an der Zillerstraße stehen und von einem dort auslaufenden Berggraben den Namen haben.

Ich habe mich benn an bem bestimmten Tage in Grabenegg eingefunden, habe bort ben Walbherrn erwartet, ber in einem gemietheten Wagen auch richtig angekommen ift. Dann bin ich mit ihm weiter gegen bas Hochgebirge gefahren.

Der Herr hat mich völlig erschreckt; ich habe ihn schier nicht mehr erkannt, aber er hat mich auf den ersten Blick als den Andreas begrüßt. Sein Gruß ist höflich gewesen, und der arme Mann ist lebenssfatt.

Bis zum ersten Felsenthore führt der Fahrweg. Hier hat der Herr das Fuhrwerk zurückgeschieft und wir sind auf rauhen Steigen, wie sie das Hochwild getreten, in die Wildniß hineingegangen, auf deren Höhen die Eisselder liegen. Der Herr ist vorangeschritten, fast finster und trotig, zuweilen mit der Begier des Jägers, der dem Hirsch auf der Fährte ist. Ich habe nicht gewußt, wohin und was der

Mannwill; er auch nicht. Ich habe gewaltige Ungst gehabt, daß wir für die Nacht kein Obdach finden könnten, habe dem Herrn dieses Bedenken mitgetheilt, er hat barüber eine Lache geschlagen und ist weiter gestürmt.

Da ift mir jählings der Gebanke beigefallen: Undreas, du wanderst mit einem Fren! — Wäre der graue Zahn vor mir niedergestürzt, so sehr hätte mein Herz nicht erbebt, als in diesem Gedanken.

Ich habe gesseht und gewarnt, ich habe ihn nicht zu halten vermocht; nur an Hängen ist er stehen geblieben, hat einen Blick in den Abgrund gethan, um sofort wieder weiter zu eilen. Alle Glieder haben ihm gezittert, große Tropfen sind ihm auf der Stirne gestanden, als er in der Abenddämmerung an einer Felsenquelle zusammengebrochen ist.

Ich habe in berfelbigen Stunde meinem lieben Gott Alles, Alles versprochen, wenn er uns ein Obbach finden ließe. Er hat mich erhört. Unweit der Quelle habe ich in der Kluft zweier Bande eine Klause entbeckt, wie solche gern von Gemsjägern aufgerichtet und zum Schutze benütt werden.

Und unter diesem Dache, mitten in den Schauern der Wildniß ist ein Fener angemacht und dem Freisherrn aus Moos und Strauchwerk eine Ruhestätte bereitet worden. Wir verzehren, was wir bei uns haben, und trinken Wasser. Als das Mahl vorüber ist, lehnt sich der Herr aufathmend an die Moosswand und hancht: "Das ist gut! Das ist gut!"

Und nach einer Weile richtet er sein Auge auf mich und sagt: "Freund, ich banke Ihnen, daß Sie bei mir sind. Ich bin krank. Aber hier werde ich genesen. Das ist ja das Wasser, von dem der ansgeschossene Hick trinkt? — Ich hab' es toll getrieben — sehr toll! Ist kein Spielzeug, der Mensch. Schließlich bin ich zum Glücke den Nerzten entkommen. Ich mag in keinem Metallsarg liegen, er riecht nach Brunk, nach Gold und Seide, nach erkünstelten Thränen — pfui!"

Bu meinem Trofte ist er balb eingeschlummert. Ich habe die ganze Nacht gewacht und auf Mittel gesonnen, den armen, franken Mann unter Menschen zu bringen. Wir sind weit ab; wollen wir nach Winkelsteg, so müssen wir über das Gebirge.

Am anderen Morgen, als ich bereits ein neues Fener angemacht habe und als schon die Sonnenstrahlen durch die Fugen blicken, erwacht der Wann, übersieht ansangs wie staunend seine Lage und sagt: "Guten Morgen, Andreas!"

Hierauf hebt er sogleich an, sich reisefertigzu machen. "Ich will auf den hohen Berg hinaufsteigen, den sie den grauen Zahn heißen," versetzt er, "ich will diese Welt einmal von oben ansehen. Begleiten Sie mich und machen Sie, daß wir noch einen oder zwei Männer mitbekommen. Haben Sie keine Sorge meinetwegen. Gestern ist ein böser Tag gewesen. Wie friedloß und heimatloß bin ich durch die wüsten

Gegenden gezogen, ohne Ziel. Mir selber hätte ich entrinnen mögen, wie ich Denen da draußen entronnen bin. Der ganze Jammer meines Elends war über mich gekommen. Aber diese Luft heilt — o, diese reine, heilige Luft!"

Als wir aus der Klause treten, müssen wir die stachen Hände über die Augen halten. Es ist ein mächtiges Leuchten. Die Aeste des Tanns sind goldig roth und in den Schatten des Gestechtbodens zittern Thautropsen. Viele davon trinken schon von den glühenden Quellen der durch das Geäste rieselnden Sonne. Auf den Wipseln jauchzen Vogelsschaaren. Sichhörnchen hüpsen herum und lugen nach Morgenbrot und Gespielen. Sine junge Buche wiegt ihre reisigen Blätter im milden Hauch des Morgens.

Da lächelt hermann.

Bir schreiten weiter. Wie lichtes Nebelgrau schimmert es uns zwischen ben Stämmen entgegen. Gin fast kalter Lufthauch zieht. Da lichtet sich jählings der Wald und jeder Baum am Kande streckt seine Arme aus — weist lautlos vor Chrsurcht ein wunderbares Bild.

Ein stiller See liegt da, weit hingedehnt, blau, grün, schwarz — wer kennt die Farbe? Un den Ufern der Morgenseite erhebt sich über graues Gestein der dunkle Bergwald, mild umschleiert von den Lichtsäden der Sonne. An dem gegenüberliegens den Strande baut sich eine ungeheure Felswand, hinter der sich höhen und höhen, hänge und hänge

schichten, bis hinan zu ben höchften Riffen, lichten Zinnen und Zacken am Saume bes blauen Simmels. Mannigfaltig und herrlich über alle Beschreibung zieht sich bas Hochgebirge hin in einem großen Halbrund.

Hier unten noch Lehnen, Rasen und sammtgrüne Filze ber Legfähren. Dann die milchweißen Fäden der niederstürzenden Wassersäule, deren Tosen, von keinem Ohr vernommen, in den Räumen der Lüste verhallt. Dann die Geröllselder, die Schuttriesen, jeder Stein klar gezeichnet in der reinen Lust; dann Klüste mit Schatten, mit Schründen, mit Schnee; dann verwitterte Felsgestalten, wüst und hochragend, dämonenhaft in ihrer Ungeheuerlichseit und ewigen Kuse.

Gin Steinadler schwingt sich im Blau, jett wie ein schwarzer Punkt, jett wie ein silbernes Blättchen umkreist er eine Felsenspite. Und in den fernen Höhen ausgerichtet, sanst lehnend, lichte Gletscher und röthlich leuchtende Taseln der Wände, in welchen der Griffel der Zeit steig meißelt, um einzugraben in den Bau der Alpen die ewige Geschichte und die ehernen Gesetze der Natur . . .

Ich sehe es noch, sehe alles noch vor meinen Augen — es ist der See im Gesenke mit bem Bergstode bes grauen Zahn.

Ich habe Aehnliches icon geschaut, und bennoch hat mich die Herrlichkeit hingerissen. Der Freiherr aber steht ba wie ein Stein. Seine Angen haben sich verloren in dem unendlichen Bilbe; feine Lippen faugen bebend die Seeluft ein.

Darnach find wir hinabgeftiegen zu ben schattigen Ufern bes Sees. hier platichert bas Baffer an ben ftumpftantigen Steinen.

"Der See kann auch wilb fein," hat hier ber Herr bemerkt, "sehen Sie, wie weit ben Hang hinan bie Steine glatt geschwemmt find?"

Aus diesen Worten habe ich ersehen, daß Hermann ein verständiges Auge für die Natur besitzt. — Freilich, freilich kann dieser See ein wüster Gesselle werden, so mild und lieblich er auch heute rubt. — —

Und jetzt kommt jählings das Wundersame. Dort unten, wo das Gebüsche der Wilderlen in den See taucht — dort gudt ein Menschenhaupt aus dem Wasser hervor! Es hebt sich das Haupt und von den braunen, langen Locken und von dem blühenden Untlitz rieseln die Tropsen der Fluth. Hals und Nacken sind ein wenig sonnengebräunt, aber die sanstzgebauten, wiegenden Uchseln schimmern durch das Wasser wie weißer Warmor. Sin junges, schönes Weib, eine Wasserjungsrau! Weiß Gott, ein Dichter könnt' Siner werden, wahrhaftig! — Und es hat sich noch mehr zugetragen.

Der Walbherr ift kurzsichtiger als ich und hat sich bem Bilbe genähert; in bemfelben Augenblick ist die Gestalt untergesunken, und nur die Erlen haben gefächelt über bem Baffer, und fonften haben wir nichts mehr gefehen.

Hermann ftarrt mich an. Ich ftarre in ben See. Der wirft im Lufthauche fanfte Reifen, schwarze Linien, ift hier spiegelglatt, bort zitternb und rieselnb. Und bas haupt taucht nicht mehr herbor.

Minuten vergehen. Ich schaue mit Herzklopfen nach dem badenden Wesen, wer weiß, ob es schwimmen kann? Mir fährt es durch den Kopf: Wie wenn sich das badende Mädchen aus Scham= gefühl im Wasser vergräbt?

Nach einer Weile der Augst und Noth habe ich bas athemlose Kind aus den Wellen hervorgezogen. —

Mit ber wenigen Erfahrung, die uns zu Gebote steht, haben wir sein Leben wieder erweckt, sein siebzgehnjähriges Leben. Und siehe das wilbscheue Wesen! Kaum erwacht und bekleidet, hat ihm die Angst Kraft geliehen, ist es aufgesprungen und hingeslohen am Walbhange.

Der herr halt sich ben Kopf mit beiben handen. "Andreas!" ruft er, "mein lebel kehrt wieber; ich habe Erscheinungen, eine Fee habe ich gesehen!"

"Das ift keine Fee," gebe ich ihm zur Antwort, "das ift die Tochter jenes Holzers, der dem gnädigen Herrn die Kräuter geschickt hat."

Die Waldlilie ift es gewesen.

Einige Tage fpater.

heute ift ber herr mit bem Schimmel bes Grasfteigers babongefahren.

Aus der Besteigung des Zahnes ist nichts geworden. Als uns am See die Waldlilie entschwunden gewesen, hat Hermann gesagt: "Mein Schicksal ist erfüllt, ich steige nicht auf den Berg. Führen Sie mich in Ihr Winkelsteg, Andreas."

Und in Winkelsteg ist er drei Tage verblieben, hat unsere Einrichtungen betrachtet und zum Theile belobt, hat sehr viel von unserem Wasser getrunken. Die Lente haben es nicht glauben wollen, daß das der Waldherr sei; ein Weiblein hat gemeint, der Waldherr müsse einen goldenen Rock tragen, und dieser Mann hat einen aus braunem Tuche. Sein Gesicht ist wie mit Asche bestreut, aber unter der Asche merke ich Funken. Bor wenigen Tagen habe ich gesagt, er sei lebenssatt; heute meine ich schier, er sei lebenshungrig. Es ist recht seltsam. Gestern hat er den Berthold zu sich gerufen, daß er ihm das Geilfraut bezahle.

Der alte Rothbart ift längst in Auhestand, so ist ber Berthold Förster in den Winkelwäldern geworden und wohnt nun mit den Seinen im Winkelhüterhause. In wenigen Tagen wird die kirchliche Trauung des Försters mit dem Weibe Aga still vollzogen werden. So hat es der Herr angeordnet. Zu tausendmal frent es mich: Hermann hat eine kerngesunde Seele; ein Kranker kann so rasch und sicher nicht handeln. Aber ein seltener Mensch ist er doch. Ehe er davonfährt, kommt er zu mir in das Schulshaus, zieht mich zu sich auf eine Bank nieder und sagt:

"Schulmeifter! fie hat ihr Magdthum höher gehalten, als ihr Leben; hatte ich benn geglaubt, bak es ein solches Beib giebt auf Erben? Da unten in den Balaften wohnen die Schamlofen und Befallfüchtigen. Mir haben fie arg mitgefpielt. D, mir ift alles ba braugen zum Gfel geworben. Sie, Erd= mann, haben boreinft die Welt bon unten herauf gesehen, fennen gelernt und find babon fatt gewor= ben. Ich habe die Welt von oben hinab burchichaut. Das ift eine gang neue Seite, voll Glang und Bracht, aber fo niederträchtig wie die andere. Mir ift nichts Aukerordentliches widerfahren. Erdmann, ich habe nur gelebt und bin ungludlich gewesen. Ich gehöre auch herein in diesen Bald - Andreas - ich gehöre auch herein! Aber ich muß wieder zu meinem alten Bater. Gott bewahre, daß ich fie mit mir nehme! Bludfelig, daß fie die Welt nicht fennt! Ihnen bertrau' ich fie, Schulmeifter. Sat fie bas Beburfnig. Giniges zu lernen, jo lehren Sie fie; hat fie bas Bedürfniß nicht, fo ehren und bewachen Sie fie wie eine wilbe Lilie im Balb. - Und bewahren Sie bas Bebeimniß, Schulmeifter. Wenn ich genesen kann, fo werbe ich wiederum tommen."

Und nachdem er mit seinen mächtigen Worten die großen Aenderungen vollzogen hat, ift er mit dem Knecht und dem Schimmel des Grassteigers gegen Holbenschlag gefahren.

Andere hat das Leben, wie es unser junger Herr geführt, zugrunde gerichtet; ihn hat es zum Sonderling gemacht. Sein tief angelegtes Wesen ist zwar erschüttert, aber nicht gestürzt worden.

An demselben Tage, als des Morgens hermann von hier abgereist ist, sind drei Steckbriese angestommen. — Der junge gnädige herr von Schrankensheim, seit längerer Zeit schon an einer Schwermuth leidend, ob er etwa in Binkelsteg wäre? Aller Bahrscheinlichkeit nach sei er in das Gebirge gezogen, denn er habe sich mit Aleidern versehen, wie sie Bergreisende tragen. — Und nun sind die Kleider, ist mein ganzer lieder Zögling hermann beschrieden gewesen, sogenau wie ein entsprungener Sträsling.

Sut, er wird ja zurückfehren. Er hat seine Walbsbesitzungen bereist, was weiter? Sollt' er denn just in der Weise der Reichen reisen? Sollte ein Schrankensheim möchte ich sagen, denn niemals aus seinen Schranken treten dürsen?

Das ist einmal ein herr für Winkelsteg, Gott sei Dank! Und mir ist heil widersahren, ist ja doch der Berthold und seine Familie gerettet. Ich habe die Leute so schwer auf meinem Gewissen getragen.

Die unklaren Worte unseres Walbheren, die er mir beim Abschiede gesagt, sind zum Theile klar geworden. Die Waldlilie besucht das Schulhaus, und wir üben und im Lesen und Schreiben und Allem, was daran hängt, so weit ich selber Bescheid weiß. Sie ist garkleißig und gelehrig, kann selbstständig denken und wird von Tag zu Tag schöner.

Fürs erste ist sie in ihren Namen hineingewachsen und hat etwas von einer Lilie an sich; so schlauk und weiß und mild, und doch verspürt man auf ihren runden Wangen und auf ihren frischen Lippen den Kuß der Sonne. Fürs zweite ist ihr von den Rehen jener langen Winternacht etwas geblieben, die annuthige Behendigkeit und das Ange...

Du, Andreas! Siehst Du jeden Deiner Schiller fo genau an?

Ja, fie gefällt aber Allen.

Sie gefällt den Armen, denen sie beizustehen weiß. Manchen Traurigen hat sie schon getröstet durch ihre warmherzigen Worte; manchen Berzagten hat sie erheitert durch ihren liebholden Gesang. Und es ist zu herzig, alle Kinder von Winkelsteg kennen die Waldlilie und hängen ihr an. Thät' nur der Pfarrer noch leben, der hat an so Leuten seine Freude gehabt.

Und ritterlich ift das Mabchen; trug wilber Thiere und bofer Leute fteigt fie weit im Gebirge umher, um Früchte und Pflanzen zu sammeln. Es fteht ja geschrieben auf ihrer Stirne: "Machtlos ift vor mir alles Boje!"

Lettlich bringt fie mir eine blaue Engiane mit hochrothen Streifen, wie folche nur brüben im Gefente wachsen.

"Bift Du wieder am See gewesen, Lilie?" frage ich. Da wird fie roth wie die Enzianstreifen und läuft bavon.

Etwan hat sie es gar nicht gewußt, daß ich einer jener Männer bin, von benen sie in ihrem Wildbade überrascht worden, vor denen sie sich in ihrer Noth dem Verderben in die Arme gestürzt, und von denen sie der Eine ans trockene Land gezogen hat?

Der Borfall muß ihr wie ein Traumbild fein, er möge nie mehr erwähnt werden.

- Aber von dem feinen Waldherrn, der ihre Familie aus Noth und Armuth gezogen, spricht sie mit Frende und Begeisterung.

Es hat sich erfüllt. Die Anzeichen sind in der Luft gelegen seit jenem Tage im Borsommer, an welchem Hermann, wie neu erwacht zum kräftigen Mann, in Winkelsteg wieder angekommen ist und als sein Erstes mich nach der Waldlilie gefragt hat.

Er findet keinen Gefallen mehr an den lauten, schwelgenden Kreisen, von so Bielen die "Welt" genannt, aber nichts weniger als die Welt be-

beutend. Den gefährlichen Wendepunkt hat er glücklich überstanden. Er ist nun eingetreten in das gereiste Leben, in welchem man nach der Schönsheit der Schöpfung und nach dem inneren Werthe des Menschen frägt. — Die Waldlilie ist eine wundersam schöne Jungfrau geworden, und meine Mühe um die Ausbildung ihrer Seelenanlagen ist herrlich belohnt.

So hat es sich erfüllt. Der Schrankenheimer hat seine Schranken burchbrochen. Bor zwei Tagen, am Feste ber Himmelfahrt bes Herrn, ist in unserer Kirche ber Walbherr mit ber Walblilie getraut worben.

Hermann hat drüben am See im Gesenke ein Sommerhaus bauen lassen wollen, um mit seiner Gattin alijährlich einige Frühherbstwochen daselbst zu wohnen. Aber die Waldlilie hat ihn gebeten, das zu unterlassen. Sie liebe jene Gegend, aber sie könne den See nicht sehen.

Sie haben uns verlaffen und find davongezogen in die schöne Stadt Salzburg.

3m Winter 1842.

In Sinöde und Sinförmigkeit vergehen die Jahre; warum nennt mich Niemand den Sinspanig? Die junge Frau hat sich seither doch besonnen, am See im Gesenke steht das Sommerhaus. Da geht es in den Wochen des Frühherbstes gar lebendig zu, und die Bergwände bewachen das Familienglück unseres Herrn.

Der Förster und Großvater mit seinem Weibe wohnt nun jahraus jahrein in dem Hause am See, und die Geschwister der Frau von Schrankenheim dürsen auf ein bessers Los hoffen, als jenes, von dem ihnen an der Wiege ist gesungen worden.

Der alte Herr von Schrankenheim hat noch zwei Enkel gesehen, ehe er zu Salzburg im Winter bes Jahres 1840 verftorben ist.

Binkelsteg hat durch das haus im Gesenke nichts gewonnen. Dorthin ist eine gute Straße gebaut worden, von dort aus werden die Wälber bewacht und die Arbeiten geleitet. Dorthin kommen die Bessuche fremder Herrschaften, dort werden die großen Jagden angestellt. Das haus in dem voreh so öben und verrusenen Gesenke ist das herrenhaus; und Binkelsteg bleibt die arme Bauern= und holzschlägerzgemeinde, und die Zustände zu Winkelsteg werden nicht besser, und der Schulmeister zu Winkelsteg . . .

Laß bas gut sein, Schulmeister.

Vor einiger Zeit habe ich mir aus vielen Papierbogen ein Schreibebuch zusammengeheftet und es zum Schutz mit Deckeln aus weißem Lindenholze versehen. In demselben führe ich nun ein heimliches Leben, von dem Niemand was weiß.\*)

1. Auguft 1843.

Heute Nacht ist dem Reiterbauer in den Karwässern ein Knäblein geboren worden. Sie haben es zur Tause gebracht. Da der Pfarrer auf einige Tage verreist und das Kind schwächlich ist, so habe ich ihm die Nothtause gegeben. Auf den Wunsch des Vaters din ich gleich auch der Pathe gewesen. Die drei lieben Herrgottsgroschen, meine Erbschaft von der Muhme, vormaleinst auch mein Pathengeschenk, jetzund kommen sie zu Ehren.

3m Commer 1847.

MIS ich in den Balb gekommen bin, habe ich bie Menschen zerstreut, verkommen, ungegählt gefunsten. Heute seich ein neues Geschlecht.

Um die Kirche steht ein Dorf. Um das Dorf stehen Aepfel- und Birnbäume und tragen Früchte; in allen Winkeln ist versucht worden, aus Wildlingen Ebel- bäume zu ziehen; größtentheils ist es gelungen.

Zum Sonntag kommen schnucke Menschen aus allen Gräben. Die Männer tragen in ihrer Gigenart schwarze Knieleberhosen und grüne Strümpse; die Weiber aber bauschige Sammtspenser und wunderspaßhafte Drahthauben mit Vergoldung und Bänder-

<sup>\*)</sup> Diefes "Schreibebuch" ift unter ben Schriften nicht vorgefunden worden. Der Beransgeber.

werk. Das ist keine Kleidung mehr, wie sie im Walbe wächst. Sonst haben sie die Leinwand von ihren Flachsäckern, den Loden von ihren Schasen, das Schuhleder von ihren Rindern, die Felle und Pelze von ihrem Wilbstande getragen; heute streichen Hausirer in den Winkelwäldern um, schleppen werthe volle Rohstoffe fort und lassen Prunk und Flitter dafür da. "Aus Spaß" haben die Leute anfangs die neuen unzweckmäßigen Dinge genommen, heute haben sie sich hineingelebt und die Sach' ist zum Bedürfniß geworden.

Die Jungen sind wohl weit vielseitiger als die Alten, aber auch weit anspruchsvoller; auch haben sie mir zu wenig Sinn und Ehrsurcht für das Alte, aus dem sie hervorgegangen sind. Nur den Tabak rauchen sie und den Branntwein trinken sie noch, wie es die Alten haben gethan. 'S halt viel anders geworden.

Bas kann der alte Schulmeifter allein machen? Ach, lebte mein Pfarrer noch!

Der kleine Reiter Peter, mein Pathenkind, ist ein ganz netter Junge; aber es ist ein großes Unglück mit ihm geschehen, er hat durch einen Fall aus dem Bette die Stimme verloren.

Gern wollte ich ihm die meine überlaffen, für mich hat fie keinen Anwerth mehr. Meine Stimme ift heiser geworden, und gilt nichts mehr in der Gemeinde.

3m Frühjahr 1848.

Ich weiß nicht, wie bas für mich nun werden wird. Ob es nicht am besten wäre, ich nähme auf einige Wochen Urlaub und ginge bavon.

Draußen zieht das Kriegsvolk, in den Städten verrammeln sie die Gassen und Straßen und reißen die Paläste ein. Gben deswegen kommt sie ja. Die Frau des Feldherrn kommt, Hermann's schwester, die mich so närrisch gemacht hat.

Im Sause am See ist tein Plat mehr, so flüchtet sie sich mit ihren Kindern zu uns.

Das Winkelhüterhaus wird für sie eingerichtet. Wie danke ich Gott, daß unser Winkelsteg ihr eine Zuslucht bieten kann in dieser Zeit!

Ich will benn boch nicht weggehen. Will bleiben und fehr ftark sein und mich nicht verrathen. Ich will ihr einmal recht ins Ange schauen, ehe ich sterbe.

Ich sehe es wohl, Gott meint es gut mit mir. Ihr Auge wird die dunkelnden Waldberge lichten, ihr Athemhauch wird die Alpenluft mildern und weihen. Und zieht sie auch wieder davon, Winkelssteg, wo sie geweilt, wird meine Heimat sein.

Bor den Eingang des Haufes bauen wir einen schönen, hohen Bogen aus Tannengezweige, und wir befränzen den Altar in der Kirche. Alles wird fein bereitet, aber kein Mensch denkt daran, daß die Steine aus dem Wege geschafft werden müssen. Solche Franen haben zartere Füße als unsereiner im Gebirge.

Jehund klaube ich schon einen Tag und zwei Nächte an ben Steinen bes Weges. Die Leute laß ich lachen und es ist nur gut, daß ber Mond scheint.

Einige Tage fpater.

Jest sind sie da. Sie und die zwei Kinder und die Dienerschaft. Da hätte ich freilich die Steine liegen lassen tönnen; sie sind mit Roß und Wagen gekommen.

Bei der Ankunft sind schier alle Winkelsteger auf dem Plate versammelt gewesen. Der Pfarrer hat eine Begrüßung gehalten; ich habe mich in das Schulhaus verkrochen. Aber ich bin im Herzen ersichrocken; just vor meinem Fenster sind sie außegestiegen, und da hab' ich gemeint, sie wollten zu mir herein.

Ich habe sie sehr gut gesehen; sie ist jünger geworden. Kaum aus dem Wagen gehoben, läuft sie davon. — Das ist aber ihre jüngste Tochter gewesen. Sie selber . . .

Bei meiner Treu, ich hatt' fie nicht mehr erkannt.

Sie hat alte Spiegel mit goldenen Rahmen, aber so treu ist keiner, daß er, wie mein Herz, ihr herrliches Bild so bewahrt hätte bis auf den heutigen Tag.

Das Bild ift jest verloschen und meine Jugend wie Rebel zergangen.

Brachmonat 1848.

Gestern bin ich ben ganzen Tag im Gebirge herumgestiegen, bin gar auf bem Zahn gewesen. Unterwegs hab' ich mich zehnmal gesragt: Warum steigst du hinauf, du altes Kind? — Oben wird die Antwort sein, hab' ich gedacht. Ich habe die Alpenkrone gesehen, ich habe in die blauende Tiese Ges Gesenkes geblickt, wo an der schwarzen Tasel des Sees das Herrenhaus liegt, ich habe gegen Mittag hin mein Aug' angestrengt, mein schon recht schwaches Aug', aber — es ist gar umsonst. So oft ich hinauf mag klettern, das Meer hab' ich noch immer und immer nicht geschaut.

Man soll es sehen können, heißt es, aber an einem klaren Wintertag. — Jehund hab' ich sonst nichts mehr zu wünschen, so will ich das Eine noch.

Bei meinem Herabsteigen habe ich einen Strauß von Alpenrosen, Ebelweiß, Kohlröslein, Speik, Arnica und anderen Blumen und Pflanzen gesammelt, hab' ihn vornehm auf meinen Hut gesteckt, wie ein tollsverliebter Bursch. Für wen trägst du den Buschen heim? Ich? Für Weib und Kind. — Hei, du versrückter Alter, du!

Aber, wenn ich weg von ihr bin, wie da oben auf der Alm, so sehe ich doch wieder, daß sie hold ist. — Ginen Alpenblumenstrauß wird sie von mir nehmen, ich will ja recht artig und nicht zudringlich sein. — Hätt' ich nur eine einzige Aber von dem

alten Rüpel, wie wollt' ich ein Lieb herfagen, das sich zum Strauß thät' schicken! — So meine Gebanken; es ist schrecklich, wie ich noch übermüthig bin.

Wie ich herabkomme zur Lauterhöhe, wo der Schirmtanner ein Kreuz hat setzen lassen und wo heute auf dem Waldanger des Holzmeisters Rinder grasen und lustig dabei schellen, setz' ich mich zur Rast unter einen Baum. Ich gude auf einen arg verwüsteten Ameisenhausen hin. Nur wenige der Thierchen kriechen rathlos herum auf der Trümmerstätte ihres Fleißes.

Ich merke es, ein Ameisengraber ist dagewesen, hat ben herrlich eingerichteten Staat zerstört und beraubt.

Mit ben geraubten Giern füttert er gefangene Bogel, die frei sein sollten im himmelslichte, die aber in der Gefangenschaft schmachten ihr Lebtag lang, weil sie das Unglück haben, die Lieblinge der Menschen zu sein. Es ist die Sage, daß über den Grabhügel eines Ameisengräbers keine Ameise geht.

Aus bergleichen Gebanken weckt mich ein Zupfen an meinem Hut; ich wende mich, um zu sehen, wer mich neckt. — Eine braune Kuh steht da und zerkaut meinen Alpenstrauß.

Bin aufgefahren, hab' das vorwizige Rind mit meinem Stab wollen züchtigen, da fällt es mir ein: Gutes Thier, etwan machen meine Blumen dir mehr Bergnügen als ihr; so gesegne dir sie Gott! Sie trinkt dafür deine gute Milch. Als ich jum späten Abend in das Dorf hinabkomme, find ihre Fenfter hell beleuchtet.

Einen Spaß muß man auch haben.

Einer von den Bedienten der Frau, der Jakob, ist ein Kreuzköpfel. Können thut er alles; er kann musiciren, kann schneidern und schustern und kann zeichnen; gar Komödie spielen kann er. Die Frau muß aber solche Dinge nicht recht leiden mögen, denn der Jakob kommt allerweg zu mir in das Schulhaus herab, wenn er seine Künste üben will. Da hab' ich meine Kurzweil und muß oft närrisch lachen.

Ich habe dem Jakob einen Pfeisenkopf geschnist, bafür schenkt er mir allsort den besten Tabak. So schnigen, sagt er, das könne er nicht. Die Hösslicheteit hat mir noch kein Mensch gesagt, wie der Jakob. Auch macht er mir allerhand Schwänke vor; auf dem Kopf kann er stehen, bauchreden kann er, wahrssagen kann er, und kartenausschlagen. Meiner Tag hab' ich keinen so geschickten Menschen gesehen. Aber Sines habe ich ihn gebeten, in Gegenwart der Schulkinder möge er nicht allzuviel so Künste treiben; is ist mir lieber.

Lettlich hat mich ber Jakob gar gezeichnet. Auf Ehre, ich hab' nicht fitzen wollen, aber er hat mich herumgekriegt, bis ich all meinen Staat um mich gethan und dort auf dem Holzblock Platz gefaßt habe. Er hat mich gezeichnet und mit Farben bemalt, daß es eine Herrlichkeit ift. Das rothe Halstuch ist gar zum Sprechen getroffen.

Das Bild hat er mir geschenkt. Ich gud' es heimlich an; aber die Schulkinder dürsen mir's nicht sehen! Will's wohl fleißig versteden.

Hab' gemeint, ich werd' mich recht an ihre Kinder machen. Aber sie sprechen eine welsche Sprache, und die versteh' ich nicht. Der junge Herr ist sortweg bei Pferden und Hunden; das Mädchen möchte sich auf den Wiesen umhertreiben bei den Blumen und Thieren. Aber das wird ihr verwiesen. Sie ist schon völlig zu groß, um glückelig sein zu dürfen.

Dieser Tage ist Hermann — verzeih' mir's Gott, daß ich ihn allsort noch so nenne — vom Gesenke herübergekommen, um seine Schwester zu besuchen. Die Fran hat sich frank gemeldet. Der Jakob sagt, die Beiden hätten kein rechtes Jusammensehen. Ihro Gnaden erkenne keine Schwägerin an, die nach Tannenpech rieche.

Hente hat die Frau eine Tafel gegeben und dazu den Pfarrer und den Grassteiger eingeladen. Mir ist ein Stück Braten und ein Glas Wein ins Haus geschickt worden. Zum Glücke geht ein Bettelmann vorbei, daß wir die Speisen nicht verdorben sind.

So find heutezwei Bettelmanner abgefpeist worden.

Bei der Tafel sei von mir gesprochen worden, sagt der Jakob. Die Frau habe erzählt, ich hätte als armer Student in dem Hause ihres Baters eine Beile das Gnadenbrot genossen, dann sei ich aus der Schule davongegangen und als Bagabund zurückgekehrt; dann hätte mich ihr Bater um Gottes-willen in den Wald gethan und mir das Brot gegeben.

So weißt du's nun, Andreas Erdmann; aber fein graues haar besmeg, es thate bie weißen entstellen.

August 1848.

Nun sind sie wieder fort. Jakob hat mir ein schwarzes Beinkleid und einen weißen Handschuh dagelassen.

Juli 1852.

Die Grundablösungen sind bewilligt worden. Die meisten Bauern von Winkelsteg sind nun ihre eigenen Herren. '3 ist ihnen vom Herzen zu gönnen. Aber ihre Augen sind schlechter geworden; Jeder sieht mich nicht, wenn ich des Weges an ihm vorüberkomme.

In diesem Sommer bin ich wieder auf dem Berg gewesen. Hab' schon gemeint, ich sehe es gegen Mittag hin. Ift aber nur ein Nebelftreisen gelegen.

Ich habe mir bei biefer Bergfahrt, ich weiß nicht, burch bas grelle Licht ber Beiten, ober burch einen scharfen Bärmewechsel, wieder bas böse Angenleiben zugezogen, bas viele Bochen gewährt und mich an meinem Berufe gehindert hat.

Ich benke, dem stummen Reiter Peter sollte man ein wenig Musik lehren. Er muß doch was haben, um sein Herz auszulegen. Es ist unglaublich, wie das weh thut, wenn man Alles in sich verschließen muß.

1853.

Der Peter hat Schick; er spielt schon auf ber Bither und auf ber Geige. Später muß er mir an die Orgel. Die Winkelsteger werden auch in Zukunft noch ihr Meßlied haben wollen. Ich werde nicht immer sein.

Der Grassteiger, oder wie sie ihn jetzt heißen, der Winkelwirth, ist mir gut, und er ist gegen Jeden gut; ganz Binkelsteg hat an ihm einen Freund. Aber seine alte Krankheit will sich wiederum melden. Wenn ihn zuweilen etwas erregt, so muß er gar sehr mit sich kämpfen. Ich hab' gesagt, er sollt' wieder anheben mit den Rosenkranzkügelchen; thäten aber vielleicht nicht mehr viel helsen; es ist große Gesahr vorhanden, daß er ins Trinken kommt. Der ginge zugrund', wenn er nicht so eine brave Fran hätt'. Die Juliana weiß mit ihm umzugehen, ihr zu Lied' leidet er den bittersten Durst.

Der Branntweiner Schorschl — ber Hannes ist schon tobt — wirft mir dann und wann die Fenster ein. Er hält mich für seinen größten Feind, weil ich die Kinder vor dem Branntwein warne.

Die Fenster verklebe ich mit Papier. Die Kinder warne ich vor Schäblichem, fo lang' ich lebe.

1855.

Der Pfarrer ist uns ausgetauscht worden gegen einen blutzungen. Der Blutzunge sagt, die Seelsorge sei arg vernachlässigt, und will das Krumme auf einmal gerade machen. Er ordnet Betstunden, Bußund Bittgänge an. Seine Predigten sind scharf wie Lauge. Und es giebt so viele wunde Herzen.

Seit ber neue Pfarrer da ift, bin ich in ber Schule schier überschiffig geworden. Er füllt die Stunden mit Glaubensunterricht aus.

Die Kinder haben mehr Fähigkeit, als ich je ers fahren — ben gangen Katechismuskennen fie auswendig.

Der Kaiser und der Papst sollen miteinander ein eigenes Gesetz für das Seligwerden herausgegeben haben, und seit ewigen Zeiten ist zu Winkelsteg nicht so viel vom Teufel gesprochen worden, als jetz.

24. Auguft 1856.

Heute ist öffentliche Schulprüfung gewesen. Der Dechant von der Kreisstadt ist da. In Glaubenssfachen ist er sehr zufrieden. Was das llebrige ans belangt, hat er den Kopf geschüttelt. Beim Kommen hat er mich artig gegrüßt, beim Fortgehen hat er mich nicht gesehen.

Oft fitze ich eine lange Beil' ba oben im Schachen unter ben alten Baumen. Diefer Schachen ift noch

übrig geblieben von den großen Bälbern, über deren Gründen sich die Gemeinde breitet, als ein in die Kette der Menscheit eingereihtes Glied.

Ich mag unter bem Schachen fiten, so lange ich will, kein Mensch ruft mich.

Wenn die Todten nur nicht gar so fest schliefen! Der neue Pfarrer begräbt seine Todten herum an der Kirche.

Ich bin ein alter Späher. Meine Augen sind frank und mud' und guden boch zuweilen was aus.

Durch den Bretterzaun habe ich es gesehen, wie der Reiter Beter das Schirmtannermädchen an der Hand gesaßt und nicht niehr lassen hat wollen. Durch tausend Geberden hat er ihr was erzählt, das Blut ist ihm in die Wangen gestiegen, aber das Mädchen hat fortweg gesagt: "Nein, Beter, nein."

Da hat der Junge jählings die Geige bei der Hand und spielt der Rosa ein Stück vor, das ich ihm nicht gelernt hab'. Wundersam ist es gewesen, wie ich es meiner Tag nimmer hätt' gemeint, daß der Beter spielen könnt'.

Ja, und fo lang hat er's getrieben, bis ihm die Rosa ist an den Hals gefallen: "Hör' auf, mir thut's bitterlich weh! Peter, ich hab' Dich ja gern."

's ift ein Gescheer' mit ben jungen Leuten. Hat so ein Bursch teine Stimm' jum Schwätzen, so hebt er seine Liebschaften gar mit ber Geige an.

3ur Winterszeit 1857.

So ein Tagebuch ist boch ein treuer Freund. Was man ihm auch anvertrauen mag, es vergißt nichts und plaudert nichts aus. Wenn ich biese Schriften durchsehe, so kann ich es gar nicht glauben, daß ich das Alles miterlebt und geschrieben habe. Es sind wunderliche Geschichten.

Ich bin boch einmal wer gewesen! Aus einem alten Mann bin ich ein junger geworden; aus dem jungen wieder ein alter, halbblinder, dem bei dem Mehliede schon die Noten tanzen auf dem Blatt. Die Leut' haben mich beiseite geschoben . . .

Mein Gott, Anderen ergeht es auch nicht beffer. Ich verlang' ja nichts; ich hab' mein Theil gethan und bin's zufrieden.

Und feit fünfzig Sahren bin ich nicht mehr aus biefen Wälbern gekommen.

Die Waldleute entstehen, leben und vergehen dahier und steigen in ihrem ganzen Lebenslauf nicht ein einzigmal auf den Berg, wo man die Herrlich= keit kann sehen, und am hellen Wintertag das Meer.

Das Meer! Wie wird es da leicht und weit im Herzen! Dort zieht ein Kahn, steht ein Jüngling barin, ber winkt —

Heinrich! Bas ift bas? -

Der Narr! Berfitt feine Lebenszeit im Bintel und hatt' ein Schiffer werben follen.

Seiliger Abend 1864.

Die Laufbahn ist turz. Bom Binkelhüterhause bis hinab zu der Kirchhofsmauer rutschen sie auf ihren Brettchen und Schlittchen dahin über den gestrornen Schnee. Und wie sie dabei lärmen und mit leuchtenden Augen und Wangen die Sache beeifern.

Ich warte auf den Reiter Peter, er kommt mit seiner Geige, daß wir zusammen daß neue Krippenslied versuchen. Einstweilen gucke ich den lustigen Kindern zu und schreibe.

Pelzhauben haben sie auf, die Kleinen, und eine ganze Weile haben sie zu trippeln und zu schnausen, bis sie mit ihrem Fahrzeug oben ankommen — und unten sind sie in zehn Augenblicken. Lange Müh' und kurzer Genuß! Wird sich aber noch Einer seinen Kopf an die Mauer rennen!

Die bose Mauer! Wie wollt' ich auf meinem Schlitten hingleiten! . . . und nimmer gurud!

Der Peter kommt. "Schlaf' fuß, schlaf in heiliger Ruh'!" Das Lied ift so trautsau, und morgen —

## Das letzte Blatt.

— und morgen — Mit diesen Worten enden die Schriften.

3wei lange Regentage hatte ich gelesen. Aus dem vorigen Jahrhundert hatte ich mich durch ein selt=

fames Leben herangelesen bis zu bem lettvergans genen Weihnachtsfeste.

## - und morgen -

Der Kopf war mir heiß und schwer, ich blickte nach der Thür. Der Mann muß ja hereintreten und weiter schreiben, was am nächsten Morgen gekommen, wie es weiter gewesen war. Denn das ist kein Abschluß und kein Abschluß und kein Abschluß, das ist ein hoffender Blick in die Zukunft, ein Aufathmen, ein Morgenstern.

Faft wie eine Ueberzeugung empfand ich's: ber Schulmeister lebt. In der Fremde wird er wandern und irren, der arme Mann mit der großen Sehnsucht, die keinen Namen hat. Es ist die Sehnsucht, die wir Alle empfinden, ob seichter, ob tieser, die Sehnsucht nach dem Ganzen, Allgemeinsamen, nach dem Wahren, aber Unsaßbaren, in dem unsere drängende, strebende, bangende Seele Ruhe und Erlösung zu sinden hofft.

Mir war, als müßte ich auf und davon und den alten, guten kindlichen Mann suchen allerwege. — Bas war das für ein großes Streben und Ringen gewesen! Ein vergebliches Aufraffen nach den Zielen der Gesellschaft; ein krampfhaft unterdrücktes Auflodern jugendlicher Leidenschaft, ein verzweiseltes Sineinstürzen in die Wirren des Lebens, ein bezeisterter Flug durch die Welt, ein surchtdares Erwachen aus Täuschung, ein Fliehen in die Oeben der Wildniß, ein stilles, stetes Wirken in Mühfal

und Anfopferung, ein großes Gelingen, eine tiefe Befriedigung.

Da naht das Alter, ein junges Bolk und neue Berhältnisse bieten keine Gelegenheit zu Thaten mehr; ein betrübtes Zurückziehen in sich selbst, Berlassenheit und Einsamkeit, Zweifeln, Grübeln und Träumen, und ein stilles Ergeben und Berstickern.

In Alter und Unbehilflichkeit und Einfalt ist er ein Kind geworden; ein in Träumen lächelndes, glückliches Kind. Aber die Sehnsucht und das Uhnen des Jünglings ist ihm geblieben. Und ein großer Lohn ist ihm geworden, ein Entgelt, das uns mit seinen Schicksalen versöhnt; ein Entgelt, wie es die Welt nimmer giebt und geben kann, wie es nur aus treuer Erfüllung des Lebens entsteht: der Frieden der Seele.

Die Wachtel der Uhr schlug achtmal. Ich versichloß die Blätter sorgsam in die Lade und ging hinab gegen das Wirthshaus. Es dunkelte schon; eine frostige Trübe lag allerseits und eine scharfe Luft strick durch den feinriefelnden Regen.

Der Lazarus stand vor der Hausthür, wendete sein Gesicht nach allen Himmelsgegenden und sagte "s wird anders werden." Er sagte es zu sich selbst. Er hatte gewiß keine Ahnung, daß der junge fremde: Mensch, der ihm nun nahte, seine ganze Geschichte wisse.

Der Wirth war an bemfelben Abend recht redefelig, aber ich war schweigsam und begab mich balb wieber in mein Schulhaus zur Ruhe.

Wie fah ich nun alles ganz anders an, als vor zwei Tagen. Fast daheim war ich in diesem Alpensbörschen, in welchem ich gleichsam in dem Schulsmeister jung gewesen und alt geworden.

Und ber Mann, der die Gemeinde gegründet und großgezogen mit seinem Lebensmark, sollte fremd sein und vergessen?

Nein, er ift überall zu verspüren. Unfichtbar steigt er in Winkelsteg herum Tag und Nacht, zu jeder Stund'! — Hatte das nicht der Kohlenbrenner gesagt?

Der nächste Morgen war so hell, daß er mir durch das geschlossene Augenlid drang. Als ich es öffnete, sah ich einen lichten klaren Wintertag.

Ich sprang auf. Es hatte geschneit; die weiße hülle lag über dem ganzen Thale, auf allen Dächern und Bäumen, der himmel war rein.

Bald war ich gerüftet zu meiner Alpenfahrt.

"Hent' wohl!" sagte die Wirthin, "hent' ist es fein auf der Höh', wenn den Herrn der Schnee nicht irrt. Wer Geduld hat, sag' ich fort, der erwartet Alles auf der Welt, gar ein schön Wetter in Winkelsteg. Mitnehmen muß der Herr halt wen." Dann zu ihrem Manne: "Du, 'leicht will sich der Reiter Beter einen feinen Kührerlohn verdienen?"

1

"Der Reiter Beter," sagte ich, "der ist mir schon recht; das Schwägen unterwegs ist mir ohnehin zu= wider."

"Gi der Herr weiß es schon, daß der Peter nicht schwätzt; ja, der ist fein still, hat er die Geigen nicht bei sich."

Der Peter war jener stumme, junge Mann, der mir vor zwei Tagen nach der Messe bei der Kirch= thür begegnete. So stieg ich denn mit dem Pathen= kind des Schulmeisters, mit allem Nöthigen wohl versorgt, das Gebirge hinan.

Der Schnee war weich und leuchtete in der Morgensonne. Bald standen die niedergedrückten Pflanzen und Blumen wieder auf, und die Bögel sangen und hüpften in dem Geäste und schüttelten die Flocken von den Bäumen. Frisch und neulebendig grünte es zwischen dem rosig angehauchten Weiß, und in einer scharfen Reinheit lagen die Waldeberge. Es war in einer wundersamen Weise der Sommer vermählt mit dem Winter.

Wir gingen an dem Schachen des Friedhofes vorüber; der Peter zog seinen Hut vom Kopfe und trug ihn so lange in der Hand, dis wir an dem Gottesacker vorbei waren. Die alten Bäume flochten hoch über den wenigen Gräbern die Aeste und Kronen so ineinander, daßes warwiein einem gothischen Dome.

Bohl legte fich über ben Bipfeln ber Schneeichleier hin, im Schatten auf ben Grabern aber prangte frifches Gras und Moosgeflechte, und barüber ragten und lehnten an ben Stämmen, ober lagen verwahrloft hingestreckt die grauen, bilb= und infchriftlosen Holzkreuze.

3ch wollte mir die Auheftätte des Later Paulus und des Reim-Rüpel zeigen laffen. Der Beter fah mich fragend an; dabon wußte der junge Mann nichts.

Spater tamen wir auf ben Bergfattel.

"Wir sind auf der Lauterhöhe?" fragte ich meinen stillen Gefährten. Er nickte bejahend mit dem Kopfe. Ich dachte an den zerstörten Ameisenshausen, an das Rind, das den Alpenstrauß fraß, an die Schirmtannen da hinten, an den Schirmtanner, und plötzlich fragte ich den Peter: "Die Schirmtanner=Rosel, die kennst Du?"

Er murbe roth wie eine Alpenrofe.

Bon diesem Bergsattel aus hatte sich gegen Mitternacht hin eine ganz neue Gegend aufgethan; Thäler und Berge zogen sich in tiefer Klarheit hin; links erhoben sich Felswände, die weit über die Wälber weg einen schründig durchbrochenen Wall bildeten.

In diefer Richtung hin dachte ich mir die Gegenden der Lautergräben, Karwäffer, der Wolfsgrube und des Felsenthales.

Der Weg führte thalab; wir aber bogen links ein und stiegen durch Fichtenwald, Zirmgesträuche immer höher empor bis zu den Armblößen, die sich hinanziehen gegen die hochragenden Felsmassen. Die Schneehülle war hier zwar etwas dichter und spröder, hinderte aber nicht sonderlich im Banbern. Ein paar Hütten standen da, aus deren Dachsugen Rauch hervordrang und in deren Ställen die Rinder schellten. Diese mußten heute Heu fressen, aber nach dem Schnee sollen gute, warme Tage kommen. In welchem Fenster dieser Hütten wohl der Meisterknecht Baul gesteckt sein mochte?

Bir schritten weiter; bald merkte ich, daß mein Begleiter selbst den Weg nicht kenne. Wir gingen den Felsen zu, stiegen an den Mulben empor, wie ich mich erinnerte, daß der Schulmeister gegangen war, und endlich kamen wir auf das Grat.

Das Bilb war unvergleichlich. Der Schulmeister hat es geschilbert.

Wir gingen dem Grat entlang, ruhten dann ein wenig, um uns mit Brot und Fleisch zu laben und die Steigeisen an die Füße zu schnallen. Hierauf gingen wir langsam über das zerriffene Gletscherfeld hinan gegen den Regel.

Die Luft war außerorbentlich rein und ruhig und fast falt; ich empfand in mir eine Frische und ein Wohlbehagen zum Aussauchzen. Je näher wir ber Spitze kamen, besto behender förberten wir unsere Schritte, auch ber Peter war lustig geworben.

Nun waren wir oben, standen auf der Spite des Jahn. Mir war zumuthe, als ware ich schon früher mehrmals auf dieser Höhe gewesen. Um uns lag

in einer unendlichen Runde — wie der Schulmeifter fagt — die Krone der Alben.

Selbst bort hinter ben weiten Wälbern, im sonnendurchwobenen Mittag, ragten die Kanten und Spigen eines nenen Gebirgszuges noch deutlich, und darüber weit hinaus, schnurgerade hingezogen lag ein schimmerndes Band — das Meer!

Mir war zumuthe, als mußte ich fortrasen, hinab von Fels zu Fels und hin über Berg und Thal, den Schulmeister zu suchen, ihm zuzurufen: "Kommet und sehet das Meer!"

In lauter Begeisterung und in stiller Bersunkensheit habe ich wohl lange hinausgestarrt. Dann stiegen wir einige Schritte niederwärts unter den Steinvorsprung, an welchem der Mann vor fünfzig Jahren gesessen war und geträumt hatte.

Hier schien die Sonne gar mild und von einigen Steinklöhen war der Schnee bereits weggeschmolzen. Wir setzen uns auf solche trocene Klöhe und hielten Mahlzeit. Der Peter spielte mit seinem Stock im Schnee; er zeichnete Buchstaben hin; ich meinte, er wolle mir etwa seine Gedanken und Empfindungen aufschreiben. Aber er zerstörte die Zeichen wieder und es war nur loses Spiel.

Mein Auge schweifte hinaus, flog von einem Berg jum andern, bis zu ben fernsten italischen Söhen. Es glitt hin auf ben sonnigen Fluthen, es trank vom Meere. Heber ben Baffern sah ich — mehr im Geifte, als mit dem leiblichen Blick — bas Lichtwogen ber mittägigen Sonne. Gin blaner Schatten senkte sich bor meinem Ange, Sternchen stiegen auf und nieder . . . .

Plöglich gellte neben mir ein Schrei. Der Bursche war emporgesprungen und wies mit beiden Sänden gegen ben hügeligen Schneeboben bin.

Ich forschte nach der Ursache, da waren Buchstabenzeichen, da war aufgewühlter Flaum, da war. —

Es war grauenhaft zu sehen. Lon ber Schneehülle halb bloggelegt starrte ein Menschenhaupt hervor.

Nur wenige Angenblicke war der Bursche schreckerstarrt, thatsos dagestanden; dann eilte er, die granenvolle Erscheinung von der Schneehülle vollends zu befreien. Mit Fieberhast arbeitete er, und als ein ganzer Menschenkörper bloßlag, da berbarg er sein Gesicht, sank mir in die Arme und wimmerte.

Da lag ein alter Mann, gerollt in einen brannen Mantel, die Züge fahl und eingetrocknet, die tiefliegenden Angen geschlossen, die wenigen Locken des Hangtes wirr und weiß wie der Schnee.

Wie mir in biefer Stunde mar, bas ift unbeichreiblich.

"Kennst Du ihn?" fragte ich ben Burschen. Er neigte traurig ben Ropf.

"Ift es der Schulmeister?" rief ich aus. Der Beter neigte das haupt. —

Als wir endlich einige Fassung gewonnen hatten, huben wir an, ben Tobten näher zu betrachten. Er war sorgsam in ben Mantel geschlagen, an die Schuhe waren Steigeisen geschnallt, daneben lag ein Bergstock.

In bem halb offenen Lebertäschen fanden sich einige berdorrte Brotkrumen und ein zusammensgerolltes Stud Papier. Nach diesem griff ich und zog es auseinander. Da standen Worte, Worte in schiefen, regellosen Zeilen, mit Bleistift unsicher hinsgedrückt.

Die Worte find leserlich und lauten:

"Christtag. Ich habe bei Sonnenuntergang das Meer gesehen und das Angenlicht verloren." — —

So hatte er sein Ziel geschaut. Als Erblindeter hatte er das Blatt beschrieben, das lette Blatt zu seinen Schriften. Dann hatte er sich wohl hingelegt auf den Steinboden, hatte die eisige Winternacht erwartet und war in berselben gestorben.

Wir bauten aus Steinen einen Wall um ben Tobten und wölbten ihn nothbürftig ein. Dann stiegen wir nieder zu den Almen den kürzeren Weg über Miefenbach nach Winkelsteg.

Des anderen Morgens gur frühen Stunde ftiegen ihrer Biele empor gegen ben grauen Bahn, und ich

mit ihnen. Der alte Schirmtanner war auch babei, ber wußte Bieles von dem Schulmeister zu erzählen und seine Worte stimmten mit den Schriften überein.

Und so trugen wir den alten Andreas Erdmann, der in der trockenen, kalten Alpenlust sast Mumie vertrocket war, herab in das Thal der Winkel zur Pfarrfirche, die unter seinem Walten erbant worden war; trugen ihn auf den Friedhof, den er selbst angelegt hatte im Schatten des Waldes.

Die Nachricht, ber alte Schulmeister sei aufgefunden worden, hatte sich bald verbreitet in den Binkelwäldern, und Alles strömte herbei zum Begrädniffe, und Alles pries den guten, braven Mann. Der Binkelwirth weinte wie ein Kind. "Der hattemeinen verlassenen Bater gesegnet auf dem Todtbett!"
rief er. Den Beter mußte der Schirmtanner von
der Bahre hinwegführen.

Der Forster bom Herrenhaus war ba. Gang in ber Nahe bes Grabes wuchs eine Walblilie.

Der Branntweiner Schorschl hielt Einigen, die am Friedhofseingange standen, eine Rede; er habe nichts, gar nichts gegen den Schulmeister gehabt, doch der Schulmeister sei eigensinnig gewesen. Das Sine sei zu bedenken; hätte der Schulmeister ein Fläschchen Wachholderbranntwein bei sich gehabt, er wäre nicht erfroren.

Bur Abendstunde unter Fadelfchein ift ber gute alte Mann in die Erbe gefentt worden.

\* \*

Die Schriften, zu benen ich in so eigenthümlicher Beise gekommen bin, habe ich mir von der Gemeinde Binkelsteg erbeten, auf daß ich sie der Oeffentlichsteit übergebe, als Zeugenschaft von einem armen, reichen, fruchtbaren nud selbstlosen Leben in der Berborgenheit des Balbes.

In tiefer Bewegung habe ich das lette Blatt mit den Bleististworten zu den Schriften gelegt. Schlage nach, mein Leser, es wird Dir ein seltsamer Umstand nicht entgehen: Das erste Blatt ist von einem Kinde an das Jenseits gerichtet. Und von demselben Kinde wird nach der Erfüllung der Zeit das letzte Blatt gleichsam aus dem Jenseits herüberzgesandt, nus Ringenden auf Erden als des Berzmächtnisses Siegel mit der Juschrift:

Entfagung und Ergebung!



## Inhalt.

| •                           |   | e | 5e <b>i</b> te |
|-----------------------------|---|---|----------------|
| Weg uach Winkelsteg         | • | • | 1              |
| Erster Theil.               |   |   |                |
| Im Winkel                   |   |   | 65             |
| Urwalbfrieden               |   |   | 72             |
| Bei ben hirten              |   |   | 87             |
| Bei den Waldteufeln         |   |   | 91             |
| Im Felsenthale              |   |   | 108            |
| Bei den Holzern             |   |   | 116            |
| Der schwarze Mathes         |   |   | 124            |
| Auf der Himmelsleiter       |   |   | 145            |
| Bweiter Theil.              |   |   |                |
| Morgenroth und Ebelweiß     |   |   | 214            |
| Auf bem Kreuzwege           |   |   | 225            |
| Die Antwort des Einspanig   |   |   | 250            |
| The attribute are combaned. |   |   |                |

## Inhalt.

|                                | O eite |  |  |  |
|--------------------------------|--------|--|--|--|
| Dritter Theil.                 |        |  |  |  |
| Erwägung                       | 309    |  |  |  |
| Waldlilie im Schnee            | 325    |  |  |  |
| Bon einem fterbenden Baldfohne |        |  |  |  |
| Mipenroth                      |        |  |  |  |
| Waldlisie im Sec               |        |  |  |  |
| Das lette Blatt                | 427    |  |  |  |



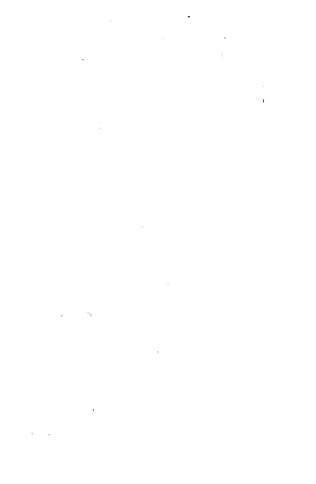



